McGhee 281

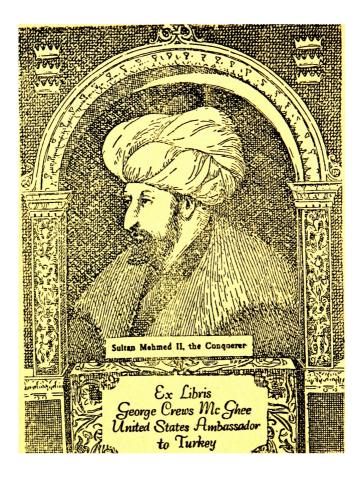



Verlag von Carl B. Lorck in Legrany



# Inhalt.

#### Erftes Rapitel.

Vorbereitungen zur Belagerung Konstantinopels. — Ein Blick auf die äußere Gestalt der Stadt. — Einn die Türken. — Schöner Charakter des Konstantin Paläologus. — Sein perrkicher Tod. — Mohamed II. — Seine Verbrecher, — Seine Persönlichkeit (1453 — 1481).

S. 15—32.

#### 3meites Rapitel.

Bajazet II. folgt seinem Rater Mohamed II. auf ben Thron. — Geschichte Oschems oder Zizim's, bes zweiten Sohnes Mohamed's II. — Charakter Bajazet's II. — Seine Regirung. — Erste biplomatische Berbindungen zwischen ben christlichen Mächten und der osmanischen Pforte. — Zasnitscharen-Empörung. — Bürgerkriege. — Aufruhr Selim's gegen Bajazet II. — Der Sultan dankt. ad. — Sein Tod. — Thronbesteigung Sezlim's I. — Mossemitischer Aberglaube (1481—1512).

### Drittes Rapitel.

Charakter Selim's I. — Sein Plan, die Christen in Konstantinopel auszurotten. — Auf welche Weise die Ausschung besselben verhindert wird. — Religiöse Secten unter den Mostemin. — Die Schiiten und Sunnitten. — Blutdad unter den Schiiten im osmanischen Reiche. — Der perssische Krieg. — Eroberung von Diarbekr und Kurdistan. — Der Charakter, welchen Selim seinen Ungrissen gegen die Mostemin ertheiten will. — Er erobert Syrien, Palästina und Aegypten. — Kamps der Mameluken gegen die Türken. — Heroischer Aod des Sultan Tuman Bei und des Prinzen Kur Bei. — Schicksal der Mameluken. — Ermordung des Junis Pascha. — Iod Selim's I. — Eroberungsperiode des osmanischen Reichs. — Thronbesteigung Soleiman des Prächtigen (1512 — 1526).

S. 43—54.

### Biertes Rapitel.

Testament Selim's I. für Suleiman. — Einnahme von Belgrab und Mhodus. — Belagerung von Malta. — Bündniß Franz' I. mit Suleiman. — Die Türken in Ungarn. — Schlacht von Mohacz. — Zapolya. — Belagerung von Wien. — Zweiter Feldzug Suleiman's in Ungarn. — Doria's Seessege im mittelländischen Meer. — Friede mit Deutschland. — Beziehungen zu Frankreich. — Chair-Eddin in Tunis. — Eroberung von Tunis durch Karl V. — Bersuch gegen Agier. — Krieg und Friedenssschluß mit Benedig. — Ermordung der Kinder Suleiman's. — Dritter und vierter Feldzug in Ungarn. — Helbentod Iriny's. — Tod Suleiman's (1520—1566).

# Fünftes Rapitel.

Umsichgreisende Sittenverderbniß der Türken. — Selim II. — Eroberung von Eppern. — Märtyrertob Bragadino's. — Schlacht von Lepanto und beren Folgen. — Don Juan von Desterreich. — Tod Selim's II. — Murad III. — Charakter bieses Fürsten und seine Regierung. — Sein Tod. — Ermordung der Kinder Selim's II. und Murad's III. (1566 — 1595).

S. 75—83.

# Gechstes Rapitel.

Mohamed III. — Ende der erobernden Periode des türkischen Reichs. — Schlacht von Kereste. — Feigheit Mohamed's III. — Der Herzog von Mercoeur in Ungarn. — Tod Mohamed's III. — Achmed I. — Musstapha. — Absehung Mustapha's. — Doman II. — Empörung der Janitzscharen, Absehung und tragisches Ende Doman's II. — Mustapha zum zweitenmal auf dem Thron und zum zweitenmal abgeseht. — Murad IV. — S. 84—93.

### Siebentes Rapitel.

Die Minberjährigkeit Murad's IV. — Abasa-Pascha. — Murad IV. als Alleinherrscher. — Sein Charakter und seine Grausamkeit. — Feldzüge in Persien. — Eroberung von Bagbab. — Tob Murad's IV. — Ueberblick über seine Regierung. — Berfolgungen gegen Griechen und Franken in Konstantinopel. — Die heiligen Orte (1623—1640). S. 93—104.

# Achtes Kapitel.

Ibrahim I. — Herrschaft ber Frauen bes harems. — Seine Verschwens bung. — Aufstand gegen ben Sultan. — Seine Absehung und hinrichstung. — Der siebenjährige Mohamed IV. Sultan. — Seine Großmutster Kösemu regiert. — Verschwörung gegen sie. — Der Verschnittene Suleiman. — Erdroffelung der Sultana. — Was aus den Schähen der Großen nach ihrem Tode wird (1648—1651).

#### Meuntes Rapitel.

Das Reich vom Verschnittenen Suleiman beherrscht. — Der Großwesser Tarchundschi und bessen tragisches Ende. — Seesieg der Venetianer. — Der Großwesser Köprist. — Charakter und Geschichte dieses außerordentstichen Mannes. — Seine Wirksamkelt für das Reich. — Schimpfliche Behandlung der Gesandten. — Tod Köprist's (1651—1661). S. 115—125.

#### Behntes Rapitel.

Achmeb Köprlii, folgt seinem Vater im Großwessirat. — Unfähigkeit Mohameb's IV. — Köprlii's Felbzug in Ungarn. — Schlacht von St. Sottharb. — Krieg gegen Canbia. — Einnahme bieser Stabt. — Herr von Nointel, ber französsische Gesanbte in Konstantinopel. — Ereneuerung ber alten Capitulationen zwischen Frankreich und ber Pforte. — Haltung Lubwig's XIV. in bieser Frage (1661—1671). S. 126—138.

#### Elftes Rapitel.

Aufstand ber ukrainischen Kosaken gegen Polen. — Krieg mit Polen und Bertrag von Buckack. — Iohann Sobiekki. — Tod Achmed Köprist's. — Aufstand Tököli's. — Der Großwesser Kara Mustapha. — Seine Eroberungspläne. — Zweite Belagerung Wiens. — Entsetung Wiens burch Sobiekky. — Benehmen des Kaisers. — Tod Kara Mustapha's. S. 138—157.

### Zwölftes Rapitel.

Bundniß Defterreichs, Polens und Benedigs gegen die Aurken. — Der herzog von Lothringen. — Siege der Deutschen in Ungarn. — Unfälle der Polen. — Die Benetianer in Dalmatien und in Morea. — Abseigung Mohamed's IV. — Thronbesteigung Suleiman's II. S. 157—164.

#### Dreizehntes Rapitel.

Neue Siege ber Kaiserlichen in Ungarn. — Einnahme von Belgrab. — Mustapha Köprili Großwesser. — Sein Charakter und seine Augenden. — Selne Milbe gegen die Christen. — Töböli's Aufstand. — Tod Suleiman's und Thronbesteigung Achmed's II. — Schlacht von Salankamen und Helbentod Köprill's. — Friedensverhandlungen. — Tod Achmed's II. — Thronbesteigung Mustapha's II. — Seine Kriegslist. — Erfolge der Türken. — Prinz Eugen am Versailler Hose. — Sein Sieg bei Zenta. — Vertrag von Karlowig. — Tod Tököli's (1687—1699). S. 164—177.

### Vierzehntes Kapitel.

- Lage Mustapha's II. nach ber Nieberlage von Zenta. Seine Absehung. Achmed III. Bergiftung Mustapha's. Karl XII. in ber Türkei.
- Schlacht und Frieben am Pruth. Wiebereroberung von Morea.

— Prinz Eugen Sieger bei Peterwardein, vor Belgrab und Temes= war. — Friede von Passarowiß. — Absehung Achmed's II. und Thron= besteigung Mahmud's I. (1699—1730). S. 178—193.

# Funfzehntes Rapitel.

Folgen ber Revolution von 1730. — Patrona Chalil. — Krieg mit Desterreich und Mußland. — Friede von Belgrad. — Einflußreiche Stellung Frankreichs bei ber Pforte. — Graf Bonneval. — Stiftungen und Bauzten Mahmud's I. — Gesehe bes Sultans gegen ben Wein und über die Kleidung der Fremden. — Ubbulwahab und die Wehabiten. — Tod Mahmud's I. — Osman III. — Thronbesteigung Mustapha's III. (1730—1757).

# Gechzehntes Rapitel.

Der Großwessir Raghib Mohamed Pascha 1757—1763. S. 208—216.

# Siebzehntes Rapitel.

Rasche Auseinandersolge von Großwessiren. — Die polnische Frage. — Ursache des Kriegs zwischen Rußland und der Türkei. — Der russische Gesandte in den sieben Thürmen. — Auszug des Heeres gegen die Russen. — Die Consöderirten rusen die Türken nach Polen. — Austand gegen die Christen. — Mishandlung des österreichischen Gesandten. — Die Türken überall geschlagen. — Ihre Flotte verdrennt dei Tscheschme. — Ausstreich der Griechen. — Diedstreich Geschandlungen (1768 — 1771). 

©. 217—227.

# Achtzehntes Kapitel.

Ratharina II. und Joseph II. gehen mit dem Plane um, die Türkei zu theilen. — Mustapha III. bietet dem Kaiser die Theilung Polens an. — Die Russen erobern die Krim. — Der Großwessers Muhsinsade. — Congreß von Fokschan. — Congreß von Bukarest. — Die Ulemas gegen den Frieden. — Wiederausdruch des Kriegs gegen Russland. — Tod Musstapha's III. — Thronbesteigung Ubbulschamid's, seines Bruders. — Charatter seines Borgängers (1771—1773).

# Meunzehntes Rapitel.

Der Sultan Abdul-Hamid. — Friedensvertrag von Kainarbsche. — Tob bes Großwefsirs Muhsinsade. — Blutbad unter den Griechen in Morea. — Rußland reißt die Krim an sich. — Tod Saim=Girai's. — Die Pforte tritt die Krim ab. — Reise Katharina's II. nach der Krim. — Wiederausbruch des Krieges zwischen Rußland und der Türkei. — Feldzug an der Donau und am schwarzen Meere. — Tod Ubdul=Hamid's (1773—1787).

# 3manzigstes Rapitel.

Geburt Selim's. — Seine ersten Unterrichtsstunden. — Seine geheimen Berbindungen mit Ludwig XVI. — Selim als Sultan. — Suwarow. — Bertrag von Szistowa und Friede von Zassy. — Passwan Oglu. — Die Franzosen in Aegypten. — Neformen Selim's. — Die englische Flotte vor Konstantinopel. — Absehung und Tod Selim's III. — Mustapha IV. — Bairaktar. — Absehung Mustapha's IV. — Bürgerkrieg. — Tod Bairaktar. — Mahmud II.

# Ginundzwanzigstes Rapitel.

Wichtigkeit ber Regierung Mahmud's II. — Arieg mit ben Russen von 1809—1811. — Friede von Bukarest. — Befreiung Serbiens. — Ali, Pascha von Janina. — Vertilgung ber Janitscharen. — Neue Miliz. — Blutbab unter ben Griechen in Konstantinopel (1808—1826). S. 260—273.

### Zweiundzwanzigstes Rapitel.

Ein Wort über ben Aufstand ber Griechen. — Schlacht von Navarin. — Intervention Frankreichs. — Arieg mit ben Russen 1828 und 1829. — Vertrag von Abrianopel. — Ausstand Mehemed Ali's. — Vermittlung Frankreichs und Englands. — Bewassnets Einschreiten Russlands. — Vertrag von Kutajeh. — Vertrag von Chunkiar-Skelesse (1826—1833).

S. 273—282.

### Dreiundzwanzigstes Rapitel.

Die Reformen Mahmub's II. — Vernichtung ber Feubalherren. — Nachtheilige Folgen der Neuerungen. — Einführung der franklischen Tracht. — Reform in den Sitten. — Verschwörungen, Brandstiftungen, Morde und Hinrichtungen. — Pertew Pascha's Sturz. S. 283—291.

### Bierundzwanzigstes Rapitel.

Das türkische Reich als Spielball ber europäischen Diplomatie. — Mehesmed Ali von Aegypten. — Seine Unabhängigkeitsbestrebungen. — Seine Stellung zu den Großmächten. — Ausbruch des Kriegs. — Tod Mahsmud's II. — Sein Charakter. — Abdul Medschid. — Seine Gharakter. — Geine Minister. — Schlacht bei Nisst. — Isolirung Frankreichs. — Der Hattischerif von Güthane. — Intervention durch England und Desterreich. — Unterwerfung Mehemed Ali's. — Ausstand im Klbanon. — Russiche Intervention in der Walachei und Serdien. — Zwist mit Griechenland. — Russische Intervention von 1849. — Mehemed Alistet. — Sein Nachsolger Abdul Pascha. 

S. 292—310.

# Fünfundzwanzigftes Rapitel.

Der Streit wegen ber heiligen Orte. — Der Aufstand Montenegroß. — Intervention Desterreichs. — Sendung des Grafen Leiningen. — Sturz Reschib Pascha's — Reaction im Innern. — Die Nationalitäten in der Türkei. — Innere Versassung und Verwaltung. — Die tributären Propinzen. — Elemente des Verfalls. S. 311—320.

# Geschichte

bea

Osmanischen Reichs.

# Cinleitung.

Naft zu derfelben Beit, wo Beratleus, der lette fraftvolle griechische Raifer, dem byzantinischen Reiche durch tapfere Thaten neuen Bestand zu verleihen fchien, bereitete fich im fernen Arabien fein Berfall vor. Mohamed trat auf. Metta, feine Baterftadt, fab ibn als eine arme Baife, ber ihre Eltern als gange Erbichaft fünf Rameele und eine athiopische Sclavin binterlaffen hatten. In Medina mar er hirt gewesen. Dann nahm ihn fein Onkel Abuthalet auf feinen Karawanenzugen mit auf die Meffen zu Baffora und Damascus. Dann fah die Sauptstadt Arabiens Mohamed, abermale, mach: tig und ftart, beredt und friegerisch, jugleich Apostel und Eroberef. fagte feinen Mitburgern, daß Gott alle Menschen geschaffen , daß er fie in Bolfer vertheilt und ihnen einen Blat in dem beften ber Bolfer, bem Arabischen, jugewiesen habe; daß ber Schöpfer jede Nation in Stämme getheilt und ihm einen Blat in bem beften der Stamme, ben ber Roreis fcbiten gegeben habe; bag er die Stämme in Familien getheilt und ihm in der beften der Familie, der des Abda-Allah, Sohnes des Motalet, habe geboren werden laffen! Er verkundet ihnen: daß er der Befte unter den Menschen sei, daß er querft an die Bforten bes Baradieses flopfen und daß am Tage des Gerichts feine Gruft fich zuerft aufthun werde. Er verfündet, daß Abraham ihn von Gott verlangt, daß Chriftus ihn ber Belt prophezeit und daß die eble Amenia, feine Mutter, am Tage feiner Geburt ein helles Licht von Often bis jum Westen habe glangen feben.

Er erzählt seine nächtliche Reise durch ben Weltraum auf seinem geflügelten Roß Elborat; er hat es in Jerusalem an berselben Stelle angebunden, wo die Propheten ihre Rosse anzubinden psiegten. Im Tempel Salomo's hat er mit Abraham, Moses und Christus gesprochen und
mit ihnen gebetet. Auf einer leuchtenden Leiter ist er in den Himmel gestiegen, ist an den Sternen vorbeigekommen, diesen ungeheuren, mit
Dom. Beich.

goldenen Ketten am Himmel aufgehängten Kugeln. Er hat die sieben Himmel von Diamant, Smaragd, Saphir, Topas, Erz, Gold und Hyachnth durcheilt. Legionen von Engeln und Schaaren von Batriarchen und Propheten haben ihm gleich einem Apostel Gottes gehuldigt. Der Ewige hat ihn mit seiner mächtigen Hand berührt und auf seine Stirn das Siegel der Propheten gedrückt. In blendenden Buchstaben hat er auf dem Throne der göttlichen Majestät die Worte gelesen: "Es gischt keinen andern Gott als Gott und Mohamed ist sein Prophet!"

Er will gefendet fein, um den alten Gottesbienft wieder herzustels Ien und ihm feine Reinheit gurudzugeben. Er behauptet, Abraham und Ismael, die Stammvater der Araber, maren weder Juden noch Chriften, fondern mabre Blaubige gemefen, fie hatten nur einen Gott verehrt und nie die gottesläfterliche Sunde begangen, neben ihm noch andere Gottheis ten auf den Thron ju feten. Er predigt einen Ausrottungefrieg gegen bie Gögendiener. "Das Schwert ift ber Schluffel jum himmel!" ruft Dohamed ; "eine unter den Baffen verbrachte Nacht gahlt mehr ,als zwei Donate Gebete! Ber in der Schlacht fallt, bem find feine Gunden verzieben! Die Simmel fteben ibm offen! Seine Bunden leuchten wie Scharlach und duften wie Umbra!" Mit feurigen Bugen fchreibt er bas Brincip des Katalismus den Urabern in das Berg. Wer fann ben Tod aufhalten? Sein Lauf ift rascher, als der Lauf der Gazelle! Doch der Tod ift nur eine Brude amifchen ber Beit und ber Emigfeit, und die Emigfeit ift Seligfeit und Wonne. Fluffe von Milch und Bonig, von den foftbarften Beinen ftromen mit wohlriechenden Bellen durch das Baradies, meldes der Prophet den armen und halbwilden Banderern in den brennenden Sandwuften Arabiens verspricht. Er berauscht ihre Phantafie, indem er mit den gluhendften Farben die herrlichen Genuffe, die der mahre Glaubige im himmel zu erwarten hat, barfellt. Ruble Quellen, fchattige Baume, foftliche Fruchte, goldene, mit Edelfteinen gefchmudte Betten, ewig junge und ewig icone Frauen find die Belohnungen Derjenigen, welche nur einen Gott verehren und nur einen Bropheten, Mohamed, anerkennen.

Die hinreißende und poetische Rede dieses außerordentlichen Menschen, sein edles und schones Aussehen, seine königliche Saltung, der unwiderstehliche Reiz seines Lächelns und seines Herrscherblickes, sein gewaltiger Geift, seine Gerechtigkeit unter seines Gleichen, seine Tapferkeit in der Schlacht bezaubern alle Gemüther in diesen Wüsten, wo das Zelt des Arabers zu allen Zeiten der Lieblingsausenthalt der Boesie und der kriegerischen Tugenden gewesen ist. Bei einem Festmahl, welches Mohamed seinen eifzigsten und fanatischsten Bewunderern giebt, steht der junge und seurige Alli auf, streckt seine drohende Hand aus und sagt: "Ich schwöre, Jedem den Kopf abzuschlagen und Jedem den Scimitar in die Brust zu stoßen, der an der göttlichen Sendung Mohamed's zweiselt!"

Der Schwur Ali's brückte ganz den Gedanken des Propheten von Mekka aus: "Den Islam oder den Tod!" Mit dem Schwerte und auch durch die Ueberlegenheit seines Geistes bekehrte Mohamed binnen zehn Jahren die zwischen dem Euphrat und Mekka, zwischen dem rothen Meere und dem perstischen Golfe wohnenden Bölkerschaften zu seiner Religion. Er starb im Jahre 1362 an Gift, am Busen der schönen und sansten Ajeschah, der Tochter Abubekt's, der geliebtesten seiner siebzehn Frauen. "Gott," sagte er sterbend, "verzeihe mir meine Sünden, ich gehe zu meinen Freunden, die im Himmel sind!"

Die letten Worte Mohamed's, wie alle, welche er aussprach, um seiner Sendung bei den Arabern Glauben zu verschaffen, sollten die Phantasie der Menschen täuschen. Den Koran, den er vom Himmel empfangen zu haben vorgab, versaßte er in der Einsamkeit, und entnahm unsern heiligen Büchern den Lehrsay der Einheit Gottes. Er vervielfältigte die Wunder, um seine Sendung göttlicher erscheinen zu lassen, und seine göttliche Botsschaft war nichts als eine lange Lüge. Das Evangelium hat die Welt erobert, indem es das Dulden und den Schmerz heiligte und übersinnliche Glückseligkeit verhieß. Mohamed unterwarf die Hälfte der Welt damit, daß er dem Thier im Menschen schmeichelte und ihm grobsinnlichen Genuß versprach. Die Christen haben gestegt, indem sie ihr Blut hingaben, die Mohamedaner, indem sie Blut vergossen.

Im Jahre 1864 erobert Abubekr, der erste Kalif oder Nachfolger Mohamed's, an der Spike von hunderttausend Kriegern aus Jemen und zum Islam bekehrten afrikanischen Saracenen Irak und Sprien. Sterbend bezeichnet er Omar zu seinem Nachfolger und giebt ihm den Titel König.

"Der Auhm genügt mir," fagt Omar, "wozu bedarf ich einer Krone ?"
"Die Krone bedarf Deiner," entgegnet Abubekr.

Omar gehorcht und läßt sich Almumenin, Fürst der Getreuen, nennen. Der dritte Anführer der Gläubigen bemächtigt sich der vornehmsten Städte Spriens, und des Küstenlandes von Egypten, schlägt die Seere des byzantinischen Kaisers Gerakleus und erscheint am 15. Mai 637 auf einem Kamel, das mit einem Sack Weizen, einem Sack Datteln, einer hölzernen Schüssel und einem Schlauch voll Wasser beladen ist, als Sieger in Jerusalem. Wo der Tempel Salomonis gestanden, erhebt sich nun eine Moschee. Der Halbmond, das religiöse Emblem des Hirten von Medina, glänzt an der Stelle, wo Jesus Christus gelitten hat. Es bleibt dort, bis das Schwert Gottsried von Bouillons es zu Boden wirst. Aber neunzig Jahre später erscheint es abermals als Sieger, und der christliche Bilger des neunzehnten Jahrhunderts erblickt es immer noch auf dem Hügel von Rion.

Schon bas erfte Bordringen ber Bekenner bes Islam nach ben Grenzen des oftromischen Reichs machte den Kaiserthron in Konstantinovel wanten, aber bald wendeten fich ihre Sauptfrafte gegen tas driftliche Abendland, wo nur die Tapferkeit Karl Martel's und feiner Franken die Rluth ber Barbaren- gurudwälzte. Um die Erben der Konftantine vom Throne zu ffurgen und ber Ueberfeinerung und Berderbniß in Byzang ein Ende zu machen, mußte fich mit bem religiösen Fanatismus der Nachfolger bes Bropheten noch ein anderes Element verbinden, welches fich in ber rauben Tapferkeit und den nüchternen Seldentugenden eines aus den Sochgebirgen Mittelafiens ftammenden Bolfes findet. Diefes Bolf, von ungewiffer Abstammung, aber keinesfalls mongolisch rifch, griff zu verschiedenen Beiten und unter verschiedenen Namen in die Gefchicke Mittelafiens ein, und nimmt erft fpater den Ramen Turfen an, unter welchem es die Erbschaft der Ralifen an fich geriffen, das byzantinische Reich gertrummert bat, und lange ber Schreden ber gangen Chris ftenheit gewesen ift.

Eine fleine, aus diesem Bolke stammende Horde, hatte sich, ursprünglich von den Mongolen Oschingischan's gedrängt, allmälig nach dem Westen Asiens gezogen, als ihr Führer, Ertoghrul, von dem öftlichen Ufer bes kaspischen Meeres weiterziehend, unterwegs auf zwei sich bekämpfende Beere stieß. Ohne zu wissen, welchen Stammes fie seien, faßte er den großmuthigen Entschluß, sich auf die schwächere Seite zu stellen, und ents

fdied durch feine Einmischung ben Sieg. Die Ueberwundenen waren Mongolen, die Sieger Turfen vom Stamme ber Selbichuffen unter Unführung Alaebbin's, Sultans von Konieh oder Itonium. "Die Borfehung hat mich zu Dir geführt," fagte Ertoghrul zu ihm nach dem Rampfe; "ich fuffe Dir die Sand wie meinem Beschützer. Gott allein ift Gott und Mohamed ift fein Prophet." Alaeddin umarmte Ertoghrul, schenkte ihm ein Ehrenkleid und gab ihm als Eigenthum das schone und reiche Thal Soaud, fieben Stunden von Gefischehr und zwolf von Lefte, bem alten Leuca am Sangaris. Ertoghruf führte in diesem Thale ein patriarchaliiches und gaftfreies Leben. Er nahrte feine Seele mit den Borfchriften bes Korans und las oft in biefem Buche. "Beil Du mein Wort mit fo großer Verehrung liefeft," fagte zu ihm eines Nachts im Traume eine himm= lische Stimme, "fo follen Deine Rinder und die Rinder Deiner Rinder von Gefchlecht ju Gefchlecht geehrt werden." Ertoghrul ftarb in hohem und glucklichem Alter und liegt in Sogud begraben, wo noch heute fein Grab, beschattet von schönen Cypressen und immergrunen Gichen, zu seben ift.

Osman, sein Sohn, dessen Name Beinbrecher bedeutet, folgte nicht, wie sein Vater, dem friedlichen Hirtenleben. Ansangs Vasall des Sultans von Isonium, stand er bald an der Spize eines Heeres, errang sich seine Unabhängigkeit, schlug Geld, machte sich zum Herrn eines Theiles von Bithynien, gründete das osmanische Neich und gab ihm seinen Namen. Obgleich er dem kräftigen Nomadenstamme angehörte, aus dem die verschiedenen unter den allgemeinen Namen Türken begriffenen Völker hervorgegangen sind, nannte er seine Krieger doch Osmanlis (Söhne Osman's) und die Moslemin von Anatolien, Mesopotamien, Konstantinopel und der europäischen Türkei, die das Gedächtniß Osman's noch in hohen Ehren halten, nehmen es für eine Beleidigung, wenn man sie Türken nennt; sie wollen Osmanlis heißen, wie die Wassengefährten des Sohnes Ertoghrul's, ihres Stammvaters. Aber die Geschichte nennt sie bald Türsken, bald Osmanen, bald Ottomanen.

Doman liebte die schöne Malkatun, die Tochter des Scheiks Edebali, der damals nicht weit von Eskischehr wohnte. Der Bater versagte ihm die Hand des Mädchens, aber Osman vertröstete sich damit, daß die Geduld der Schlüssel zu jedem Genuß sei, daß die Entsagung in der Liebe Dem, der davon durchdrungen sei, die Marthrerkrone verleihe und hoffte. Als Osman eines Nachts unter dem gastfreundlichen Zelte Edebali's schlies, hatte er einen Traum: Er glaubte aus seinen Lenden einen Baum emporsprossen zu sehen, dessen weit ausgebreitete Zweige die ganze Erde überschatteten. Der Kaukasus, der Hämus, der Taurus, der Atlas unterstützten den ungeheuren Blätterdom. Aus den Burzeln des Baumes entsprangen der Tigris, der Euphrat, der Nil und die Donau. Schöne Städte mit Moscheen, Thürmen, Phramiden, mit dem Halbmonde gekrönte Baläste, zeigten sich soweit das Auge reichen konnte. Aus den Enden der Iweige dieses Baumes gingen blose Schwerter hervor, deren Spizen den verschiedenen Städten der Welt und vornehmlich nach Konstantinopel drohzten. Diese zwischen zwei Weeren und zwei Welttheilen gelegene Stadt glich einem von zwei Diamanten eingefaßten Kinge. Dsman machte sich bereit, diesen King an den Finger zu stecken, als er auswachte.

Diefer munderbare Traum verfundete im Boraus die gufunftige Macht der Opnaftie der Demanlis. Der Sohn Ertoghrul's erzählte ihn bem Scheit Cbebali. "Du wirft groß fein unter ben Menschen," sprach biefer zu Doman, "und ich gebe Dir meine Tochter!" Gin alter Derwisch, ber einige Tage vorher einen Königsgeier bas Saupt Osman's hatte umfreisen feben und der dem Sohne Ertoahrul's feine alorreiche Bestimmung im Boraus enthullte, verband bas junge Paar, und ber Schwiegersohn Ebebali's ließ, um ben Einsiedler zu belohnen, am Ufer eines Fluffes ibm eine Butte und eine Moschee bauen. Doman beschloß 1326 feine lange Laufbahn in Sogud, wo fein von Bilgern verehrtes Grab beute noch fieht. Che er farb, meldete man ihm die Eroberung von Brufa, ber Sauvtftadt Bithyniens, burch feinen Sohn Urchan. "Allah, Allah, " rief er, ich bante Dir! 3ch fterbe, oder ich schlummere vielmehr ein bei dem Beraufch eines arofen Sieges meines Sohnes!" Urchan war felbft nach Sogud geeilt. um seinem Bater diese Nachricht zu überbringen. "Ich verlaffe die Erde ohne Rummer," fprach Doman zu ihm und legte die zitternden Sande feinem Sohn auf bas Saupt; "ich verlaffe die Erde ohne Rummer, weil ich einen folden Rachfolger, wie Du bift, gurudlaffe! Sei gerecht, gut, milb, beschüte Deine Unterthanen und verbreite das Gefet des Propheten! Gott allein ift Gott und Mohamed ift sein Abgesandter!"

Osman, der Gründer des Reichs, das seinen Namen führt, war nicht blos ein tapferer Nomadenfürst, der ohne festen Plan erobert, wo

sich ihm eine Gelegenheit bietet, sondern er strebte bei seinen Eroberungen nach einer systematischen Erweiterung der Grundlagen seiner Macht und behandelte, um dauernd herrschen zu können, die Besiegten, selbst wenn sie andersgläubig waren, mit Schonung. Der Berfall des einst so mächtigen Reiches der Seldschukken und die gänzliche Ohnmacht der byzantinischen Kaiser, die ihre Unterthanen in Kleinasien längst nicht mehr schüßen konten, machten ihm allerdings das Umsichgreisen leicht, aber nicht im Erobern liegt sein Hauptverdienst, sondern in der Art, wie er seinem Sohn die Herrschaft über Kleinasien angebahnt hat.

Urchan ichlug feinen Sit in dem eben eroberten Brufa auf, und richtete nun feine Blide junachst auf Nicaa und Nicomedia; abererft 1326 fiel letteres, und erft 1330 Nicaa. Beide Stadte erhoben fich nach langer Bernachlässigung zu neuer Bluthe und bildeten mit Brufa den Kern ju Urchan's Macht, ber 1340 bereits gang Bithynien unterworfen hatte und nun auch anfing, die fleinen unabhängigen Turtenfürften, die fich von bem Selbschuffenreiche losgeriffen hatten, in ein Abhangigfeitsverhaltniß au ibm ju zwingen. Aber er begnügte fich so wenig wie fein Bater mit blo-Ber Eroberung, sondern gab dem Staate durch eine neue Territorialorga= nisation und eine verbefferte Rriegeverfaffung eine feste Form. Die Sitte Doman's, bas eroberte Land in einzelnen Lebngutern an seine treueften und tapferften Baffengefährten zu vertheilen, um dadurch einen feften Balt im Lande zu gewinnen, behielt Urchan bei ; aber um eine ftraffere und einheitlichere Berwaltung möglich ju machen, theilte er fein Reich erft in zwei, i fvater in brei Militairdivifionen ober Candichacts, und gab durch die Grundung ber Sanitscharenmilig seinem Beere einen Kern und bem Staate die fraftigfte Stuge.

Einmal im Besit der drei wichtigsten Städte des westlichen Kleinastens, sing Urchan sehr natürlich nach dem Besit Konstantinopels und des schönen Griechenlands jenseits des Hellesponts zu trachten an, das als ein durch seine Wehrlosigkeit lockendes Opser vor ihm lag. Der Zersetzungsproces, der jetzt das byzantinische Reich in Ohnmacht stürzte, hatte schon wor sehr, sehr langer Zeit begonnen. Die Stürme, die von dem ersten Unsang der Bölserwanderung an über das Land weggebraust waren, hatten nur Altes vernichtet, aber nichts Neues schaffen können. Gothen und in ihrem Gesolge ein ganzes Bölsergewirr: Hunnen, Alanen, Bandalen, Avaren,

Bulgaren, Slawen ergoßen fich in wilden Fluthen über bas Land zwifchen der Donau und dem ägeischen Meere, entleerten bas platte Land von ber alten Bevolferung, und ließen felbft nur fcmache Refte ber Ihrigen daselbst gurud, fodaß fich das byzantinische Reich, nachdem fich die hellenifche Bevolkerung gang in die Stadte gezogen, allmalig mit einem Bemisch von Bolkerschaften erfüllte, die vom Bufall zusammengeworfen, ohne alle nationale Verwandtschaft untereinander, argwöhnisch oder feindselia nebeneinander ftanden, von benen jede fich auf ihre eigene Art einrichtete, fodag nie an eine gemeinsame Organisation, an ein einiges Bufammenwirken zu benten mar. Und bamit nicht eine hobere Leitung Ginheit und Ordnung in diefes Chaos brachte, ftand über demfelben ein Raiferthron, von Bratorianern beherrscht, deren gange Kraft fich in Balaftrevolutionen und in Balaftintriguen verbrauchte, ein beispiellos verderbter Hof, ber das ohnedies schon verarmte Land durch zügellosen Lugus aus. faugte, mabrend Stadt und Safen wehrlos blieben, eine Regierung, die etwas zu thun weder den Willen noch die Kraft befag. Jeder mußte für fich felbit forgen, und der Raifer mar froh, wenn er fich vertheibigen tonnte, fo weit er nur das Land von Konstantinopel aus feben konnte.

Raubzüge nach Europa herüber waren, seitdem die Türken sich an den Küsten Kleinasiens sestgeseth hatten, nichts Seltenes, aber noch hatten die Nachsolger Osman's nicht dauernd jenseits des Hellesponts Fuß gesaßt. Zest, glaubte Urchan, sei der rechte Zeitpunkt dazu gekommen, aber er selbst unterzog sich nicht der Aussührung des Unternehmens, sondern übertrug es seinem Sohne Suleiman. Ohne einen Augenblick Verzug, ließ dieser, da gerade keine Schisse vorhanden waren, zwei Flösse aus mit Riemen und Fellen zusammengebundenen, eben gefällten Bäumen zimmern, auf denen er mit achtzig Tapsern des Nachts nach Thrazien hinübersuhr und sich des Schlosses Taymbe (jest Tschini) durch Uebersall bemächtigte (1316). Das Jahr darauf siel auch Kallipolis mit seiner Umgebung in seine Hand. Das war der Ansang des Türkenreichs in Europa, obgleich die ganze Eroberung ausschließlich in Suleiman's Namen geschah; ein bequemes Mittel für Urchan, gegen die Reclamationen der Griechen, mit denen er in Frieden war, tand zu bleiben.

Suleiman und Urchan ftarben furz hintereinander; Murad I. nahm nun die Bergrößerung bes turkischen Reichs in feine Sand, und es

gelang ihm in seiner dreißigfährigen Regierung so gut, daß er schon 1361 das sesteste Bollwerk der Hauptstadt im Norden, Abrianopel, und 1362 Philippopolis, ihr Bollwerk nach Westen, eroberte, und seine stegreichen Wassen schnand von den Ufern des Hellespont bis an die äußerste Grenze Serbiens und der Bulgarei trug. Der uns zugewiesene Raumerlaubt uns nicht, die raschen Eroberungen der osmanischen Wassen Schritt für Schritt zu versolgen, aber jedenfalls wäre- jett schon auch Konstantinppel gefallen, wenn nicht Murad mit kluger Politik, den in Italien und Frankreich umssonst persönlich um Silse slehenden Johannes Paläologus nicht fürchtend, lieber danach gestrebt hätte, die Grenze des Neiches sowohl im Westen in Asien, wie im Norden in Europa zu besestigen, was ihm in Asien des Fürsten von Karaman, in Folge der Schlacht von Konieh geslang, während er noch gegen die Serben kämpste, als er 1389 in der Schlacht von Kosson als Sieger siel.

Die Fortsetzung seines Werks übernahm fein Sohn Bajaget, genannt Silbirim oder der Blig, der erfte Beherricher der Domanen, der die Sitte einführte, fich burch Ermordung feiner Bruder den Befit ber Macht Um seinen Einfluß in Konstantinopel zu erweitern, mischte er fich mit großem Geschick in die Streitigkeiten zwischen Andronikus und deffen Bater, dem Raifer Johannes, indem er erft den erftern unterftutte und den Raifer vertrieb, dann, als letterer fpater zu ihm flob, auf feine Seite trat, und ihn wieder auf den Thron feste, überhaupt die Rolle eines von allen Seiten angerufenen Schiederichters in ben Familienzwiften ber Balaologen frielte. Als nach Johannes Tode Emanuel ben byzantini: ichen Thron bestieg, und auf die Forderung Bajaget's, für die osmanische Bevolkerung Konstantinopele eine Moschee berzugeben, und einen Rabi anauftellen, nicht einging, erschien sofort ein Beer aus Bithynien, legte gang Thracien wuft, und schloß Konstantinopel fo eng ein, daß gar keine Lebensmittel in die Stadt gelangen konnten, und bald fo große Roth entftand, daß man , um Brennmaterial jum Bereiten der Speifen ju haben, Baufer einrif. Die Blotabe bauerte noch fort, als Bajaget von einem neuen, von Norden her brobenden Unwetter abgezogen murde. Aufs außerfte bedroht burch bie Ginverleibung ber Bulgarei, gereizt burch Ginfalle ber Turfen in Ungarn, und angestachelt durch die dringenden Bitten Ema-

nuels fuchte und fand Konig Sigismund von Ungarn in Deutschland und Franfreich Beiftand zu einem Rreugzug gegen die Turten und naberte fich jest mit einem Beere, unter bem fich deutsche Reichsfürsten und die Bluthe des Abels und der Ritterschaft Frankreichs befanden, ber Donau. get rudte ihm entgegen, und ichlug die in übermuthiger Reiegszuverficht gu forglos Borrudenden vollftandig bei Rifopolis. Nach diesem Sieg, ber gang Europa mit Bestürzung erfüllte, fehrte Bajaget wieder nach Ronftan. tinopel guruck, und machte nun ernftliche Anftalten, die Stadt in Befit gu befommen. Bahrend Emanuel abermals in Europa nach Silfe herumreifte, und für ihn einstweilen Johannes regierte, hielt der Sultan die Stadt immer noch auf bas engste eingeschlossen, und zwang Emanuel burch Noth und Drohungen, in die bemuthigenden Bedingungen der Unftellung eines Rabi, ber Erbauung einer Mofchee und der Bahlung eines Tributs einzuwilligen. Aber felbft dafür hob er die Blotade noch nicht auf, und jedenfalls ware Ronftantinopel jest ichon in feine Sand gefallen, wenn nicht da gerade ber Mongolenchan Timur in Kleinasien eingefallen mare. Baiefid eilte ibm entgegen, verlor aber 1402 bei Angora bie Schlacht und die Freiheit, und ftarb acht Monate fväter in der Gefangenschaft.

Infolge ber nach Bajaget's Tobe ausbrechenden Bruderfriege gwifchen ben vier alteften Sohnen des Sultans tritt in der Entwickelung der osmanischen Macht jest ein Ruckschlag ein. Konftantinopel athmet wieder auf, und wird felbst fo übermuthig, daß es die Osmanencolonie aus feis nen Mauern verbannt. Bon einem der Bruder erhielt Emanuel fogar ben größten Theil von Macedonien und gang Theffalien wieder gurud. Der furge Sonnenschein bes Bluds ift aber fur bas byzantinische Reich eber ein Unalud. Der ohnedies nur laue Gifer ber abendlandischen Fürften erfaltet gang bei dem Berfchwinden der Gefahr, und der Raifer felbft befaß weder eigene Rraft, noch Ginficht genug, um die Bindftille gur Bermeh. rung feiner Bertheibigungefrafte gu benuten, wenn feinen leichten Sinn auch nicht die vorübergehende Ruhe ber Gegenwart vollkommen forglos über die Butunft gemacht hatte. Sochftens zeigte er eine Bunahme ber Luft, fich in die Intriquen der Sohne Bajazet's einzumischen. Auch als von den vier Brudern 1413 nur noch Mohamed I. übrig geblieben war, blieb die alte Rube fortbefteben, benn ber nun alleinherrichende Sultan hatte genug zu thun, um in dem gang in Bermirrung gerathenen Aleinafien

bie Ordnung wieder herzustellen, und sich der Benetianer zu erwehren, die ihm bei Kallipolis eine schwere Niederlage zur See beibrachten. Aber als er 1421 unerwartet starb, hatte er doch, obgleich er die alten Grenzen des Reichs nicht erweitert hatte, dasselbe neugeordnet und eines neuen Ausschwungs fähig gemacht.

Die freundschaftlichen Berhaltniffe, die bei Lebzeiten Mohamed's mit dem Raifer von Bygang bestanden hatten, dauerten unter dem Rachfolger beffelben, Murad II., nicht fort. Emanuel unterftütte dem neuen Sultan gegenüber auf hochft untluge Beife einen falfchen Rronpratenbenten, und zog badurch ben gangen Born Murad's auf fich. Mit großer Beeresmacht umlagert berfelbe Ronftantinovel, und ichon haben fich bie Turfen ber von ber entmuthigten Befatung verlaffenen Mauern bemachtigt, als in ber letten Berzweiflung Alt und Jung, Mann und Beib, bewaffnet und unbewaffnet, dem Feind entgegenstürzt und ihn glanzend jurudichlagt. Dennoch hatte Murad wohl ben Sturm erneuert, wenn er nicht den Prätendenten in Ufien hatte aufsuchen muffen, der gefährliche Fortschritte machte. 218 aber 1422 auch diefer letten Nebenbuhler befeitigt war, erkaufte fich nach langen Unterhandlungen ber neue Raifer, Johannes, ben Frieden nur durch einen Tribut von 30,000 Ducaten und fcimpfliche Abtretungen, die ihn auf das Beichbild ber Sauptstadt, einige unbedeutende Stadte am fchwarzen Meere, und einige gur Apanagirung ber Bringen bestimmte Besitzungen im Peloponnes beschrantten. Dies war Alles, was 1424 von dem großen oftrömischen Reiche noch übrig war.

Sultan Murad übte nun seine junge Kraft mit Glück zuerst gegen die Serben und die Benetianer, die Salonichi an ihn verloren. Dagegen fanden die türkischen Wassen in dem Wopwoden von Siebenbürgen, dem berühmten Johannes Hunyades, einen überlegenen Gegner, und der glänzende Sieg, den er 1441 bei St. Emmerich ersocht, fachte die Lust, den Türken mit einem organisirten Widerstande Europas zu begegnen, von Neuem zu lebhaften Flammen an. Am thätigsten zeigte sich Papst Eugen IV. Er ermahnte die Fürsten des Abendlandes, sich zur Befreiung der Griechen zu bewassen. Aber England und Frankreich, erschöpft durch einen langen Krieg, den sie miteinander geführt hatten, sahen sich außer Stande, heere zur Unterstützung des Thrones der Paläologen zu werben. Die Franzosen, die gleichgiltig dem Fall der Monarchie Balduin's II. zugesehen hatten,

thaten nichts, um die Bernichtung des byzantinischen Neichs zu verhindern. Die Feigheit der byzantinischen Kaiser und die Lehnsunterthänigkeit, in der sie zu dem Sultan standen, zog ihnen die Berachtung der abendländischen Kürsten zu. Als der Papst den deutschen Kaiser zur Bertheidigung Konstantinopels aussorberte, gab dieser Monarch verdrießlich zur Antwort, daß die Griechen den Türken die Pforten Europas geöffnet, und den Wolf in den Schaasstall gelassen hätten. Die Genuesen und Benetianer, die im Orient Handelsinterressen zu wahren hatten, die Polen und die Ungarn, welche nach der Unterjochung der Griechen zuerst der türkischen Macht zum Opser fallen mußten, gehorchten allein dem vom Oberhaupt der Christenheit ausgehenden Kriegsruse. 1442 predigte man auf dem polnischen und dem ungarischen Reichstage einen Kreuzzug gegen die Türken.

König Bladislaus, ein tapferer, tuchtiger, hoffnungsvoller und von feinen Unterthanen verehrter Fürst vereinigte in diesem Augenblide auf feinem Saupte die Rronen diefer beiden friegerifchen Bolfer, und man wählte ibn zum Anführer in dem beiligen Krieg. Ihm als Feldherr beigegeben mar Johannes Bunhades, nun bereits der gangen Christenwelt burch feine Thaten bekannt, und fo fehr ber Schrecken ber Demanen , daß fie ihm ben Namen Johann ber Berfluchte beilegten. Der Papft bewilligte Bladislaus ben St. Beterspfennig, und eine Flotte von funfzig Saleeren, auf Roften Eugen's IV. ausgeruftet, fegelte nach dem Bosporus. Er ließ fich in ben Reihen bes ungarifden Beeres von feinem Legaten vertreten, dem Cardinal Julian, einem Bralaten von unbeugfamem Charafter und feurigem Beifte. Das driftliche Beer ging über Die Donau, gog flegreich bis Sofia, ber Sauptstadt ber Bulgarei, und trug über die vom Sultan geführten Turfen zwei bentwurdige Siege bavon. Der Weg nach Konstantinopel stand ben Christen offen, aber fie unterbrachen ihren Siegeslauf balb, und Bladislaus fchlog mit Murad II. einen Baffenftillftand auf gehn Jahre, ben er auf das Evangelium, ber Sultan auf ben Roran beschwor. Der Cardinal, der fich dem unpolitischen Frieden fehr widersett hatte, schleuderte in heftigen Worten feinen Rluch auf die driftlichen Krieger, welche ihn beobachteten. Aber ein feierlicher Gidschwur verpflichtete ben Konig von Ungarn und feine Armee. Der Legat bes Papftes magte es, ben Grundfat ber Domanen ju vertheibigen, welche sich nicht verpstichtet glauben, einen den Ungläubigen geleisteten Eibschwur zu halten, entband die Kreuzsahrer ihres Wortes, ertheilte ihnen Absolution sur den Meineid, und bewog sie, sofort den Waffenstillstand zu brechen und den Krieg wieder anzusangen. Ungarische Palatine, die das geschworene Wort nicht brechen wollten, und auch mit einem Vertrag unzusseieden waren, der ihre Anstrengungen unnütz machte, verließen Wladisslaus heer, das sich dadurch bis auf 20,000 Mann verminderte. Es setzte sich wieder durch die Ebenen der Bulgarei in Marsch, bemächtigte sich mehrerer früher von den Türken eroberten Städte, und schlug ein Lager bei der Stadt Warna auf, die es ohne Schwertstreich in Besitz nahm.

Nach dem zwischen den Christen und Osmanen abgeschlossenen Friedensvertrag hatte Murad II., erfüllt von dem Wunsche, den Rest seines Lebens in Ruhe zu verbringen, oder, wie er selbst sagt, "seinen Fuß auf das Kissen der Nuhe zu setzen", zu Gunsten seines Sohnes Mohamed's II. abgedankt, das Kleid und die Müße der Derwische angeslegt und sich in einen Thurm zurückgezogen, der noch jetzt eine halbe Stunde von der schönen Stadt Magnessa zu sehen ist. Als Murad II. vernahm, daß die seinslichen Christen von Neuem den Krieg begonnen hätten, verließ er seine Einsiedesei, stellte sich an die Spige von 60,000 Kriegern, rief den arabischen Propheten an, bat sogar Christus, die von meineidigen Kriegern seinem Namen angethane Schmach zu rächen, ließ an seine Banner den von Wladislaus unterzeichneten Friedensvertrag hesten, stog seinen Feinden entgegen und "der Wind des Ruhmes wehte in die Fahnen der Mossemin."

Am 10. November 1444 mit Sonnenaufgang erscheint Murad II. mit seinen sämmtlichen Streitkräften bei Warna, und sindet das christliche Geer in Schlachtordnung auf der sumpsigen Ebene ausgestellt, welche sich damals von Macropolis dis zum Vorgebirge Kalliakre erstreckte. Schon war der rechte und der linke Flügel der Türken in die Flucht geschlagen, schon will der Sultan das Schlachtseld verlassen, da flürzt sich mit allzugroßer Kühnheit Wladislaus mitten in das seindliche Geer, um Murad selbst aufzusuchen. Er bricht sich die zu ihm Bahn; ein Kampf auf Leben und Tod beginnt zwischen den beiden Ansührern der seindlichen Geere, als Wladisauls, von zahlreichen türkischen Kriegern umringt, von vielen Wunden durchbohrt, hinsinkt. Ein alter Janitschar Chobscha Chift

schneibet bem Ronig ben Ropf ab, stedt ihn auf eine Lanzenspite und zeigt ibn ben Ungarn, indem er mit Donnerstimme ruft, "Gjaurs, bier ift Guer Ronig!" Der Unblid verbreitete Befturgung unter ben Chriften, die fich nun gerftreuten und die Flucht ergriffen. Cardinal Julian, ber feinen verhängnifvollen Rath mit dem Leben bufen wollte, fiel mit ben Baffen in der Sand. 10,000 Chriften und eine noch weit größere Ungabl Turfen bedeckten mit ihren Leichen die Wahlstatt. Obgleich Murad nach ber Schlacht nach Abrianopel gurudfehrte, und er beshalb von feinem Siege feine weitern Fruchte pfludte, waren boch die moralischen Folgen ber Schlacht unermeßlich. Sie vernichtete ganglich die nach den letten Siegen des Areugheeres wieder aufgelebte Hoffnung, die Turfen aus Europa ju vertreiben; fie machte, bei ber größern Gefahr bes Sehlschlagens, die abendlandischen Fürsten noch abgeneigter, etwas dafür ju thun, und bewirkte, daß neun Sahr fpater Europa theilnahmlos dem Falle Ronftantinopels jufah, und erft nach dem geschehenen Greigniß ju bem Gefühl der drohenden Gefahr erwachte.

Auf Murad IV. war Mohamed II. gefolgt, der Konstantin Balao. logus, benn auch in Bygang faß feit 1449 ein neuer Raifer auf bem Throne, anfange die ichonften Friedensverficherungen gab. Aber in feinem Innern ließ ihm bas Berlangen, Konstantinopel endlich in Befit zu nehmen, teine Rube. Er war von dem Gedanken wie befeffen; unaufhörlich zeichnete er Blane von Konftantinopel, bezeichnete bie Angriffspuntte und Die Blate fur die Batterien und Belagerungemaschinen; er schlief nicht mehr. Einmal, mitten in der Nacht, ließ er feinen Beffir, Chalil = Pafcha rusen und sprach zu ihm: "Du fiehst, wie unordentlich mein Lager ift: es ift ein Bild der Unruhe, die meine Seele verzehrt. Bon heute an fenne ich keinen Schlaf mehr, bis ich nicht in ber Sauptstadt bes griechischen Reichs bin! Ich befehle Dir, mir zu helfen, Konftantinopel einzunehmen!" Ihm antwortete der Beffir: "Derfelbe Gott, der Dir einen fo großen Theil des römischen Reiches gegeben hat, wird Dir nicht die Hauptstadt verweigern! Deine Diener und ich geben gern unfer Leben bin, um Detnen Willen zu vollziehen!" Bald follte diese Gefinnung zur That werden.

# Erstes Kapitel.

Vorbereitungen zur Belagerung Konstantinopels. — Ein Blick auf bie äußere Gestalt ber Stadt. — Einnahme burch die Türken. — Schöner Charakter bes Konstantin Paläologus. — Sein herrlicher Tod. — Mohameb II. — Seine Verbrechen. — Seine Persönlichkeit (1453—1481).

Sm 3abre 1452 errichteten fechetausend von Mohamed II. perfonlich geleitete Arbeiter auf bem rechten Ufer bes Bosporus in Reit von brei Monaten eine Festung, welche er mit dem bedeutsamen Ramen Boghastefen (Salsabichneiber) belegt hat. Sie erhob fich Unatoli-Siffar, einer andern schon von Mohamed I. auf dem linken Ufer des Canals erbauten Festung gegenüber. Diese beiden, noch jest vorhandenen Citabellen sollten ben Lateinern und Griechen ben Sandel nach dem Schmargen Meere abschneiden, Ronftantinopel aushungern und ben Schiffen, welche der Stadt zu Silfe tommen murben, den Weg versperren. auf den beiden Ufern des Canals gelegenen Kirchen murden von den Dsmanen niedergeriffen, ihre Trummer zur Erbauung von Boghadtefen verwendet und die Chriften, welche fich über die Berftorung und Entweihung ihrer heiligen Stätten zu beklagen wagten, hingerichtet. Ronftantin Balaologus richtete, von diesem frechen Uebergriffe in Besturzung verfett, und über die Todtung feiner Unterthanen entruftet, Anfange gemäßigte Borftellungen bagegen an den Sultan, welche biefer jedoch mit Schmäbungen beantwortete. "Mein Bater Murad II. alorreichen Anbentens", fagte ber Befehlehaber ber Gläubigen, "bat auf dem Schlachtfelde von Warna geschworen, Anatoli . Siffar gegenüber eine Festung gu erbauen, und ich erfulle jest diesen Schwur. Sabt Ihr das Recht", fügte er, zu den Gefandten Konstantin's gewendet, bingu, "habt 3hr bas Recht Euch in das zu mischen, mas mir auf meinem Gebiete zu thun beliebt? Diese beiden Ufer gehören mir - bas affatische, weil es von ben Demanen bewohnt wird, das europäische, weil Ihr es nicht zu vertheidigen

wißt. Geht zu Euerm Herrn und sagt ihm, daß der jetzt regierende Sultan ein Anderer sei, als seine Borgänger, und daß ihr Wille nicht so weit gegangen ware, als heutzutage meine Macht. Ich gebe Euch die Erlaubniß, Euch zu entsernen, aber ich werde Diejenigen, die mir wieder solche Aufträge überbringen, lebendig schinden sassen."

Die Antwort Konstantin's war eines christlichen Kriegers würdig. "Da weder Schwüre, noch Verträge, noch Unterwürfigkeit den Frieden sichern können", schrieb er an den Sultan, "so setze Deine frevelhaften Angriffe fort. Ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Er wird Dein Gerz umwandeln, oder Dir Konstantinopel überliefern. Ich unterwerfe mich ihm ohne Murren; aber solange er seinen Rathschluß noch nicht ausgesprochen hat, werde ich meine Pflicht erfüllen, mein Volk vertheidigen und mit ihm zu siegen oder zu sterben wissen." Mohamed II. setze seine Kriegerüstungen gegen Byzanz fort und der in seiner Hauptstadt bedrohte griechische Kaiser bereitete sich darauf vor, dieselbe zu vertheidigen.

Um das Berständniß der Operationen der berühmten Belagerung von 1453 zu erleichtern, wollen wir einige kurze topographische Andeutungen über die Festungswerke von Byzanz unter dem griechischen Kaiser geben und ein paar Worte über ihren gegenwärtigen Zustand hinzusügen. Konstantinopel hat bekanntlich die Form eines Oreiecks. Die südliche Seite desselben wird von dem Meere von Marmora bespült, und die nördsliche von dem Hasen oder dem goldenen Horn begrenzt, während die nordswestliche oder die Basis des Oreiecks dem Lande zugekehrt ist. Der Hasen besitt eine Ausdehnung von zwei Wegstunden; der Theil der Wälle, welchen die Gewässer des Meeres von Marmora bespülen, ist eine Stunde lang, und die Länge der Mauern von der Westspilen, ist eine Stunde lang, und die Länge der Mauern von der Westspilen, ist eine Stunde mora, wo das Schloß der sieben Thürme steht, bis zu dem hervorspringenden Winkel, welcher das nördliche Ende des goldenen Hornes beherrscht und wo sich der Palast der Blachernen erhob, beträgt zwei Stunden, sodaß Konstantinopel im Ganzen einen Umsang von fünf Stunden besas.

Die ersten Gründer von Konstantinopel, die Megarier, deren Stadt nur das heutzutage unter dem Namen der Serailspiße bekannte Borgebirge einnahm, hatten die dem Meer zugewendete Seite mit ganz besonderer Sorgsalt beseiftigt. Das fortwährende Anschlagen der Wellen war ihnen gesahrvoller erschienen, als die Belagerungswerkzeuge des Feindes.

Ronftantin und feine Nachfolger theilten biefe Unficht und erhöhten und befestigten die Balle fo, daß fie fur uneinnehmbar galten. Die Angriffe gegen die Stadt find auf biefem Buntte ftets vergeblich gewesen; heutzus tage find die Balle an verschiedenen Puntten von großen Riffen burchzogen und murben feiner Beschießung widerstehen. Die das goldene Sorn begrengenden Mauern, welche schon früher weniger fest waren, wie die am Mare bi Marmora, befinden fich heutzutage ebenfalls in schlechtem Stande. Die fünfundvierzig Fuß hoben, achtzehn Fuß diden und durch große Thurme von verschiedenartigen Formen flankirten Mauern auf der Landfeite bildeten und bilden jest noch eine dreifache, durch breite, tiefe Gräben voneinander getrennte Umwallung. Diese imposanten Festungswerke, welche von Theodosius und einigen seiner Borganger aufgeführt worden waren, hatten bereits neunundzwanzigmal den Muth der Keinde Ronftantinopels erschöpft, als Mohamed II. fie theilweise zerftorte; aber felbft fein Unternehmen wurde gescheitert sein, wenn Byzanz im Jahre 1453 weniger von Bertheidigern entblößt gemefen mare. Der lange helbenmuthige Widerstand, welchen eine Sandvoll Soldaten bem Sultan entgegenausegen vermochte, ift allein schon ein hinlanglicher Beweis für die Bahrheit diefer Behauptung.

Konstantinopel besitzt, von dem goldenen Thore bei dem Schlosse der sieben Thürme bis zu dem Gartenthore in der Nähe des großen Serails neunzehn Zugänge. Auf der Landseite, welche von Mohamed II. hauptssächlich angegriffen wurde, sind die Wälle mit fünf Thoren versehen; sie heißen: das von Kaligaria (Egri-Kapusst oder das gewöldte Thor), das von Adrianopel, das St. Romanosthor (Top-Kapusst oder Kanonenthor), das von Selymbria, und das goldene Thor, welches gegenwärtig, in Folge einer Prophezeiung, daß die Christen dereinst durch dieses Thor Konstantinopel als Sieger betreten würden, zugemauert ist.

Man kann sich nichts Freundlicheres und Malerisches denken, als den gegenwärtigen Anblick der Festungswerke von Konstantinopel auf der Landseite. Die fast gänzlich ausgefüllten Gräben sind in Gärten verswandelt, worin Obstbäume, Getreide, Cypressen, Sykomoren und Platasnen stehen. Der Epheu umschlingt mit seinen tausend Armen die achtseckigen Thürme und ihre Zinnen. In den Ritzen der von Ziegeln und Bruchsteinen erbauten Mauern wurzeln Johannisbrotbäume, wilde Oelswam, weich.

baume und Schlingpflauzen. Ein berühmter Schriftfteller hat gesagt, die Türken sind heutzutage noch eben das, was sie 1453 waren — ein auf europäischem Boden errichtetes Tatarenlager. Dieses Lager, welches seit vier Jahrhunderten nicht aufgehoben worden ift, wurde von Mohamed II. mit seinen breimalhunderttausend Mann, seinen Belagerungsmaschinen und seiner Artillerie — denn er hatte die seit kurzem in dem abendländischen Seere eingeführte Anwendung des Schiespulvers auch in dem seinen angenommen — am 6. April 1453 vor den Mauern von Konstantinopel ausgeschlagen.

Bu Anfang der Belagerung griff Mohamed II., wie oben erwähnt, die Stadt von der Landseite an. Seine von der goldenen Pforte bis jum bolgernen Thore (Odun-Rapuffi), welches das goldene Born und die Borftadt Gjub beherricht, aufgestellten Truppen waren über einen Raum von ungefähr zwei Stunden Lange ausgebreitet. Der Sultan folug, von 1200 Sanitscharen, feinen Bratorianern, umgeben, fein Belt hinter bem bugel auf, welcher dem einft Raligaria genannten Thore, das von den Turten ben Namen Egri-Rapuffi (das gewölbte Thor) erhalten hat, gegenüber liegt. Sammtliche Geschichtschreiber haben von der ungeheuern Ranone Mohamed's II., der größten, welcher die Geschichte erwähnt, gesprochen. Sie war in Adrianopel von einem ungarischen Studgießer Namens Urban ober Orban gegoffen, und von diefer Stadt, auf breißig miteinander verbundenen und von funfzig Joch Ochsen gezogenen Wagen, mubfam nach Konstantinopel gebracht worden. Diefer ungeheure Feuerschlund, welcher eine fechebunbert Bfund ichwere Rugel mehrere Stunden weit warf, richtete mehr Larm ale Schaden an; er fprang mahrend ber Belagerung und gerschmetterte feinen Berfertiger. Die Ranone Urban's wurde bem St. Romanosthore, welches jest aus diefem Grunde den Namen Top-Rapuff (Ranonenthor) führt und das zwischen Egri-Rapufft und dem Thore von Adrianopel liegt, gegenüber aufgefahren. Der Berfaffer hat über dem St. Romanosthore, durch welches Mohamed II. im Triumph nach Konftantis nopel einzog, einige von ben Granitkugeln, beren fich bie Turken bei ber Belagerung von 1453 bedienten, gesehen. Sie gehören zu den Trophaen, welche die heutigen Osmanen den europäischen Reisenden mit Stolz zeigen.

Mohamed beschoß die Stadt mit vierzehn Batterien von geringerem

Raliber als die Ranoue Urban's. "Das von diesen Werkzeugen mit den ehernen Leibern ausgespieene Feuer," fagt Radicha Effendi in feiner orientalischen Redemeise, "verbreitete unter ben Giauren Bermirrung und Schmerg; ber Dampf, welcher aus ihnen hervordrang, machte ben Tag gur finftern Nacht, und das Untlit ber Welt murde dunkel wie das ichwarze Schicksal ber Ungläubigen. Bu gleicher Beit fundigten bie ben Bogen als Todesboten entfliegenden Pfeile den Feinden das Urtheil des Gefchicks an, und die Balliften fendeten den Butern der Thurme und Mauern bie Gebote bes Roran gu." Die Belagerten begegneten den wiederholten Angriffen der Turten mit einem Sagel von Pfeilen und Burffpiegen, und ihre Musketen, von benen jede gehn Rugeln von ber Größe einer Wallnuß entsendete, trugen ben Tod unter die osmanischen Schaaren. Benn die Turken ihre Sturmleitern am Ruge der Balle aufrichteten, goffen die Griechen eine Rluth von griechischem Keuer und von fiedendem Del über ibre Köpfe aus, und mit Donnergefrach von den Mauern berabrollende, ungeheure Steine germalmten die Angreifenden, welche fich mit Sinterlaffung von Sunderten Todter und Bermundeter in die Graben gurudziehen mußten. Die Griechen befagen grobes Geschut, bedienten fich aber beffelben mit geringerem Erfolg, als die Moslemin. Der unerschrockene und machfame Balaologus fenerte feine Solbaten burch fein Wort und Beispiel an; er mar überall zu finden, wo fich Gefahr zeigte. Der Raifer genoß keine Rube mehr: nachdem er ben Tag im Rampfe zugebracht, verwendete er bie Nachte zum Ertheilen feiner Befehle, und zur Beauf. fichtigung ber Ausbefferungen, welche an ben von ben Belagerern wantend gemachten oder gerftorten Mauern vorgenommen wurden. Er ließ bie Graben, welche die Turfen durch Sineinwerfen von Steinen, Baumftammen, Fäffern mit Erde, und felbft mit ihren Bagen auszufüllen gefucht batten, wieder raumen, und der Sultan fab allmorgentlich mit halber Bergweiflung, wie die Balle wieder hergestellt und die Belagerungsarbeiten burch ben Muth und die Klugheit ber Chriften vereitelt worden waren. "Bei allen Propheten!" rief er eines Tages; "ich hatte nie geglaubt, daß bie Griechen im Stande feien, in einer einzigen Racht fo große Dinge gu thun." Indeffen verminderten die fteten Rampfe bas fleine Bauflein von Griechen und Genuesen (8000), welches die Stadt vertheidigte, mit jedem Tage; aber die Ueberlebenden verloren nichts von ihrer Energie und fcworen, ihr Blut bis auf ben letten Tropfen fur die heilige Sache, welche ibren Arm bewaffnet hatte, zu versprigen.

Nachdem die Belagerung bereits einen Monat gedauert, ohne daß Die Turfen einen Bollbreit Terrain gewonnen hatten, fab man aus ber Gerne funf Kriegsschiffe herannahen, von denen eine dem Raifer Ronftantin Palaologus und die übrigen den Genuesen geborten. Sie famen als Befreier und wurden von den Konstantinopolitanern mit Jubelruf begrüßt. Mit einem geschickten, fuhnen Manover begannen die funf Schiffe gu gleider Beit, ihre Geschütze auf dreihundert turfische Fahrzeuge spielen ju laffen, welche in Form eines Salbmondes vor dem Safen von Bugang, deffen Eingang ihnen durch zwei eiferne Retten versperrt war, aufgestellt waren. In diesem Rampfe tamen 12,000 Osmanen um und diejeni. gen ihrer Schiffe, welche den Rugeln der Franken entrannen, fegelten auf Die Bobe des Bosporus hinaus. Die befreundete Flotte fuhr unter dem Beifallsgeschrei ber Belagerten in bas goldene Born ein. "Die Chriften", fagte Radicha Effendi in dem Bericht über diefen Sieg der Franken, "die Chriften zeigten, gleich Schildfroten, welche aus ihrer Schale hervortom. men, ihre Ropfe über ben Mauern und fpieen Drobungen gegen die Glaubigen aus." Diese waren fo entmuthigt, daß man vom Frieden fprach; aber die Sheifs und Ulemahs brachten den Sultan ju dem Entschluffe, den Rrieg fortzuseten. Mobamed, der nach diefer Riederlage der Mostemin vor Buth außer fich war, befahl den Kapudan Bafcha (Admiral), Balta Ogli, als ber Feigheit überwiesen, bingurichten. Auf Bitten ber Saniticharen begnadigte er ihn, ließ fich ihn jedoch in Retten vorführen. Er mußte fich por ihm zur Erbe werfen und der Sultan trat ihn mit Rufen, ertheilte ihm eigenhandig hundert Streiche mit feiner ichweren Reule, belegte darauf feine Guter mit Befchlag und ichidte ihn in bie Berbannung. Die Niederlage ber turfischen Flotte ließ die unter ben Demanen noch herrschende Unficht entstehen, daß Gott ihnen die Berr-Schaft über die Erde bestimmt und die über das Meer den Chriften vorbehalten habe.

Mohamed II. verzweiselte baran, sich Konstantinopels zu bemächtigen, wenn er es nicht von der Hafenseite her, wo die Besestigungen weit schwächer waren, als auf allen anderen Bunkten, angriff. Aber der Eingang des goldenen Horns war immer noch durch die beiden Ketten ge-

sperrt und die funf Schiffe, welche Bugang ju Silfe gekommen waren, hatten ihre Ranonen nach der Seite von Radi-Rewi gerichtet. Der nörd. liche Theil bes hafens enthielt jedoch nicht Baffer genug für bie großen Schiffe ber Griechen und Genuesen, mahrend die leichteren Fahrzeuge ber Osmanen barin vor Unter geben konnten. Der Sultan kam auf Die Idee, dieselben ju Lande nach diesem Bunkte bringen ju laffen. Diefes fuhne Unternehmen, welches in einer einzigen Racht ausgeführt murbe, war nichts Neues. Es war nicht nur von Sannibal, ber auf biefe Beise eine große Angahl von Schiffen in den Meerbusen von Tarent gebracht und von Octavianus Augustus, welcher taffelbe Mittel anwendete und feine Schiffe über die Landenge von Nitopolis in den Meerbufen von Umbracia transportirte, angewendet worden, sondern auch fpater, wo der Batricier Nifetas im gehnten Jahrhundert feine Galeeren auf Diese Beise in den Safen von Korinth bringen ließ und die Benetigner im Sabre 1435 ihre Rlotte aus der Etich auf den Gardasee führten. Die Schiffe Mohamed's II., beren Bahl fich auf achtzig belief, traten ihren Weg von dem Bunkte des Bosporus, wo fich heutzutage der Balaft Bekfchiftasch erhebt, aus an, wurden durch Menschen und Winden auf ftarken, mit Talg und Fett überzogenen Brettern, hinter dem Gottesader vorüber auf den Bugel von Bera gezogen und burch bas tiefe St. Dimitrithal im Often von Galata in den Safen binabgelaffen. Nachdem diese Operation erfolgt war, ließ ber Sultan in furger Beit ein Schiff erbauen, auf welches er Batterien brachte, die ten genuesischen Schiffen antworten und die Stadt in Trummer ichießen follten. "Als die Griechen Dieses Bunder erblickten." faat ein turfifcher Geschichtschreiber, "begriffen fie, daß ihr Berderben nabe mar; das Wort erftarb ihnen auf den Lippen und in ihrem Bergen entzundete fich bas Feuer ber Bergweiflung." Gine unter ben Konftantinovolitanern verbreitete Brophezeiung hatte geweiffagt, daß ihre Stadt fallen murde, fobald man Flotten über die Erde fegeln fabe. Die Unglud verfundende Prophezeiung erfüllte fich jest vor ihren Augen, Deffenungeachtet schlichen fich in einer finftern Nacht drei leichte Barten, von benen jede mit zehn griechischen Junglingen bemaunt mar, zwischen ben osmanischen Fahrzeugen ein und versuchten, fie anzugunden. Die Turfen machten. Sie maren burch bie in Galata wohnenden Genuefer, welche mahrend der Belagerung mechfelmeise die Turken und die Griechen verriethen, um fich bie Gunft bes Siegers, wer er auch fein moge, zu fichern, von dem Unternehmen benachrichtigt worden. Die jungen Griechen wurden bemerkt, gefangengenommen und getödtet; am folgenden Morgen bei Sonnenaufgang zeigten die Demanen den Belagerten die blutigen Saupter ihrer Landsleute. Die Bergeltung erfolgte schnell. Konftantin hatte moslemitische Gefangene und er ließ dieselben ebenfalls enthaupten und ihre Ropfe auf die Mauern ftecken, daß fie bie Belagerer erblicken mußten. Der Rampf wurde mit jedem Tage bigiger, Deffenungeachtet machte Mohamed, von einem uns unbefannt gebliebe. nen Gefühle getrieben, bem griechischen Raifer Friedensantrage und bot ihm, unter ber Bedingung, daß er ihm Konftantinopel übergebe, ein Fürstenthum in Morea an. Der Raifer antwortete ihm, daß Morea ihm gebore, daß er es bem Sultan geben murbe wenn er ben Frieden muniche, daß er jedoch Ronftantinopel und fein Bolf nie verlaffen werde. Der burch die Weigerung Konftantin's gereiste Sultan rief: "Konftantinopel wird in wenigen Tagen meine Sauptstadt ober mein Grab fein!" Er fundigte feinem Beere auf den 29. Mai einen Sauptsturm an und entflammte ben Rampfeseifer feiner Solbaten baburch, bag er ihnen gur Belobnung ihres Muthes die ichonen griechischen Beiber, die Gefangenen und die Erlaubniß zur Plunderung Konstantinopele versprach, mahrend er fich felbst nur die Stadt und ihre Bebaude vorbehielt. Er verhieß fogar bemjenigen feiner Solbaten, welcher zuerft die Mauern der griechischen Raiserstadt ersteigen murbe, die Statthalterschaft ber reichsten Broving feiner gander. Er ritt unter fein Beer und ichwur, einen golbenen Streitfolben in der Sand haltend, bei dem Propheten von Meffa, bei ber Seele feines Baters, bei feinen Rindern und feinem Schwerte, daß ber Koran in Konstantinopel triumphiren werde. Seine Anrede wurde durch ein allgemeines Jubelgeschrei beantwortet. Die Derwische durcheilten bie Glieder der Soldaten unter dem Rufe : "Gludlich find Diejenigen, welche die Martyrerpalme erringen werden! Bebe ben Feigen, welche an die Flucht denken!"

Um Abend des 28. Mai wurde plöglich das türkische Lager festlich beleuchtet. Die Soldaten vergnügten sich mit Tänzen und ließen die Luft von ihren Jubelliedern wiederhallen. Die Moslemin feierten ihren Sieg im Boraus. Das Innere von Konstantinopel bot jedoch ein ganz an-

beres Schauspiel dar. Die Einwohner jedes Alters, Geschlechts und Standes irrten auf den Straßen umber und eilten unter Berzweiflungszgeschrei in die Kirchen. Kyrie eleison! Kyrie eleison! sprachen sie, am Fuße der geweihten Altare auf die Knie finsend, herr wende Deinen gerechten Born von uns ab und erlöse uns von unsern Feinden!

Konstantin Balaologus vergab während dieser Borgange seinem herrslichen Charakter nichts. In der Angstnacht vom 28. zum 29. Mai begab sich der heroische Kaiser in die Sophienkirche, beichtete, nahm das Abendmahl, bat Diejenigen, welche er während seines Lebens etwa beleidigt habe, um Berzeihung, kehrte sodann in seinen Basast, welchen er nicht wieder sehen sollte, zurück, nahm seine Wassen, stieg zu Pferde, versammelte seine Handvoll Tapserer auf dem Hippodrom und sprach mit sester Stimme zu ihnen: "Kameraden, unser letzter Triumph oder unsere letzte Stunde naht heran! Möge unser Muth alle Gesahr überwinden! Eure Borestern haben die Welt, welche gegen sie unter den Wassen stand, unterworsen. Konstantinopel hat seit Jahrhunderten den Angriffen der Barbaren widerstanden. Noch vor Kurzem ist Murad II. weit von unssern Mauern zurückgeworsen worden! Erst vor wenigen Tagen hat Eure Tapserseit die Soldaten Mohamed's zum Weichen gebracht.

"Unsere Gräben, unsere Felder, ja selbst ihre Verschanzungen sind mit ihren Todten besäet. Laßt nur noch einen Tag den Muth nicht sinken, meine Freunde, dann ist Alles gerettet. Wir vertheidigen Dassenige, was dem Menschen am heiligsten ist,.— unsere Religion, unser Vaterland, unsere Freiheit! Der Ruhm erwartet uns, — das Vaterland ruft uns! Die Schatten unserer Selden blicken auf uns nieder! — kommt, ich werde alle Gesahren des Kampses ebensogut, wie alle Früchte des Sieges, mit Euch theisen. Wenn aber Konstantinopel fallen, wenn meine Kameraden umkommen sollten, so werde ich sie nicht überleben!" "Ja, wir werden mit Dir siegen oder sterben! Sieg und langes Leben dem Konstantin Augustus!" riesen die Krieger. Sie umarmten sich unter Thränen und gingen, sich dem Tode weihend, nach den ihnen zugewiesenen Posten. Der Kaiser stellte sich mit dreihundert ausgewählten Leuten an dem St. Nosmanosthore aus.

Der vom Sultan angefündigte Hauptsturm begann am 29. Mai mit dem ersten Morgengrauen. Die ganze turkische Artillerie beschof die

Stadt ju gleicher Beit von bem hafen und von der Landfeite. In Aurzem find die Sturmleitern ber Belagerer am Fuße der Balle aufgerichtet und die Mostemin erfteigen die Brefche. Der über bem St. Romanosthore poffirte Raifer fchlagt fich wie ein Lowe; an feiner Seite befindet fich fein Better, Theodor Balaologus, Demetrius Kantakuzenos und Giuftiniani, ein durch feine Tapferfeit und feine militairischen Talente berühmter genuefischer Ebelmann. Es ift acht Uhr und noch immer werden bie Turfen gurudgeschlagen. Sest aber erhalt Giuftiniani eine Rugel in bie Sand und bittet den Raifer um Erlaubniß, fich zurudzuziehen. Bermundung ift unbedeutend." fagte Balaologus zu ihm. "Bleibe bier, verlaß une nicht! Auf welchem Bege wollteft Du auch die Stadt verlaffen? Bir find auf allen Seiten eingeschloffen." - "3ch werde ben Beg einschlagen, welchen Gott den Moslemin geöffnet hat," antwortete Giuftiniani, ber mit diefen Worten feinen Chrenpoften verläßt, und durch diefe Feigheit feinem ruhmvollen Leben einen Matel aufdrudt. Der Rudzug bes genuefischen Generals verfett bie Belagerten in Befturgung. Um gehn Uhr Morgens find bie Turten Berren ber Stadt, dringen in das Innere derfelben und megeln Alles, was fich ihren Streiden darbietet, nieder. Der Bulverdampf der Kanonen umhüllt die Stadt und vermischt fich mit bem Staube ber zusammenfturzenden Mauern. Die Bermundeten und Sterbenden erfüllen die Luft mit ihren Rlagen. Das entsette Bolt eilt maffenhaft in die Sophienkirche und bittet Gott, den Todesengel zu fenden, welcher, der Prophezeiung nach, Ronftantinopel im legten Augenblide retten follte. "Ihr erbarmlichen Griechen," ruft der Befchichtschreiber Dutas aus, "Ihr nehmt jest Gure Buflucht zu Brophegeiungen, - Shr erwartet von einem Engel gerettet zu werden. Wenn mitten in bem Unglud, welches Guch umgiebt, ein Engel vom himmel berabstiege und Euch, unter ber Bedingung, daß Ihr Guch in Die Bereini. auna ber beiben Rirchen fügt, Gure Feinde auszurotten verhieße, fo murdet Ihr Diefes Rettungsmittel entweder gurudweifen, oder es nur annehmen. um wieder meineidig zu werden. Diejenigen, welche noch vor wenis gen Tagen erflarten, daß fie lieber in die Gewalt ber Turfen fallen, als von den Lateinern unterftutt und gerettet werden wollten, wiffen , ob ich die Bahrheit fpreche." Aber die Mohamedaner dringen in die St. So. phienkirche ein, nachdem fie die Thore mit Beilen eingeschlagen haben ; fie schänden die Frauen, ja selbst die Nonnen am Fuße der Altare, ermorden die Männer und Kinder und rauben die Schätze des Heiligthums.

In weniger als zwei Stunden find funfzigtaufend Ronftantinopolitaner in die Sclaverei gerathen, um über das gange affatische Reich Dohamed's II. zerftreut zu werden, mahrend andere Griechen fich mit größerem Glud auf die im goldenen Sorn und im Bosporus ankernden chriftlichen Galeeren flüchten und nach Italien fegeln, wohin fie ben Schmerz über das verlorene Baterland, aber auch toftbare Manuscripte ber Schriftsteller des griechischen Alterthums und der Rirchenväter bringen, die fie aus den Flammen gerettet haben und welche dereinft als glanzende Dentmaler des menschlichen Geiftes die Bibliotheten von Floreng ichmudten, worin fie fich noch jest befinden. Es war ein merkwurdiges Busammentreffen, daß fich der Schiffbruch ber Bildung von Byzang, als diefes die Beute der moslemitischen Barbaren wurde, gerade in dem Augenblicke gutrug, mo bie Runft Guttenberg's, die ben Gebanten bes Menschen ewige Dauer verleihen follte, in einer deutschen Stadt erfunden murde. Und die Medici, Die begeifterten Freunde ber Erzeugniffe bes Beiftes, nahmen Die Schate ber griechischen Literatur bei fich auf, sendeten fie in Die Drudereien und die Biedergeburt der Literatur und Runft erfolgte im Abendlande.

Unterdessen verlassen Balaologus und einige seiner unerschrockenen Gefährten bas St. Romanosthor und eilen nach ber Borta Raligaria, burch welche die Türken in die Stadt ftromen. Bor diesem Thore wuthet ein furchtbares Blutbad. Die Chriften und Moslemin erwurgen einander mit den Sanden. Das Schwert bes Raifers ftrect mehr als einen Unglaubigen nieder. Seine Krieger unterliegen jedoch der Uebermacht. 216 Balaologus ihre Leichen um fich liegen fieht und nicht mehr hoffen kann, die Stadt zu retten, fagt er feufzend : "Meine treuen Gefähren find todt, mein Reich ift verloren und ich lebe noch! Soll ich lebend in die Bande ber Turfen fallen? Ift fein Chrift fo mitleidig, mich ju todten?" Er wird Bu gleicher Beit von zwei Sanitscharen mit ihren Scimitare burchstochen und ber faiferliche Leichnam finkt unbeachtet unter ben übrigen Opfern bes Rampfes nieber. Er gablte neunundvierzig Jahre, war Witwer und binterließ feine Rachkommenschaft. Er schien nur deshalb den Thron beftiegen ju haben, um fich jum Guhnopfer fur bie von einer fo großen Rabl feiner Borganger verübten Berbrechen darzubringen; aber fein ichoner Tod ift, wie Gibbon fagt, ruhmvoller, als bas lange, glanzende Leben ber Ca-faren von Byzanz.

Mohamed II. ließ nach seinem Einzuge in Konstantinopel die Leiche bes driftlichen Kaisers suchen, welche sich unter einem Hausen von Erschlagenen vorsand. Man erkannte sie an ihrer Fußbekleidung von mit golbenen Ablern durchwirktem Purpurstoff. Ein Türke schnitt dem von hundert Wunden zersleischten Körper den Kopf ab und überbrachte ihn dem Sultan, welcher, nachdem er ihn mit grimmiger Freude betrachtet hatte, ihn auf den Gipfel einer Erzsäule auf dem Augusteonplaze zu steden befahl. Später sendete er denselben den mossemitischen Statthaltern der affatischen und thracischen Provinzen als Trophäe seines Sieges zu.

So fiel das griechische Reich, welches unter Konstantin Balaologus und seinem Borgänger nur noch aus der einzigen Stadt Byzanz bestanden hatte, am 29. Mai 1453, oder im Jahre 831 der Hebschra, 1123 Jahre nach der Begründung Konstantinopels durch den Sohn der heiligen Helena.

Ueber Mohamed's Stirn zog ein trüber Schatten, als er in den versödeten, einsamen Palast trat, welchen Konstantin der Große erbaut und den hundert Monarchen der Reihe nach verschönert und bewohnt hatten. Der Sultan dachte an die Nichtigkeit aller menschlichen Größe und er sagte den Bers eines persischen Dichters her:

"Die Spinne webt ihr Net im Sause ber Kaiser und die Eule weckt mit ihrem Leichenruse den Widerhall in den königlichen Gemächern von Afrasiab."

Aber diese poetische Trauer wurde bald von der Freude des Sieges verdrängt. Bei einem von Mohamed II. den Führern seines Heeres gegebenen glänzenden Feste trank der Sultan, dem Berbote des Koran zum Troße, Bein; er besahl, halbtrunken, einem von seinen Gunuchen, ihm den jüngsten Sohn des Großsürsten Notaras zuzussühren, welcher erst vierzehn Jahre alt war und dessen Schönheit man ihm gerühmt hatte. Bei diesem Anlasse benahm sich Notaras, welcher bisher nur die Fehler eines Schwächlings bewiesen, mit Burde und büßte seine Mängel durch den Märtyrertod. "Mein Kind," sagte er zu dem Eunuchen, "wird nie den schwächlichen Lüsten Deines Herrn dienen! Lieber will ich mit allen den Meinigen sterben, als daß ein solcher Makel meine Familie treffen soll!"

Mohamed II. entriß bas Rind ben Armen seines Baters, schloß es in feis nen Balaft ein und ließ Notaras nebft beffen beiben andern Gohnen enthaupten. Da er fich bes Geschichtschreibers Phranga, bes Miniftere und Freundes des Ronftantin Balaologus, nicht bemächtigen konnte, fo ließ er beffen vierzehnjährigen Sohn erwurgen, nachdem er ihn geschändet hatte. Die gablreiche Kamilie ber Komnenen, welche in Trapezunt regierte, wurde von Mohamed entthront und ihr die Wahl zwischen bem Koran und bem Tobe gelaffen, welchen fie bem Abfalle vom Glauben vorzogen. Der Gultan verurtheilte Baul b'Eriggo, ben Statthalter von Regroponte, gum Berfagen und Anna d'Erizzo, bie schone, junge, an einen italienischen Fürften verlobte Tochter jenes vornehmen Benetianers, murde in bas Belt Mohamed's geschleppt. Das belbenmuthige junge Madchen leiftete ihm gewaltsamen Widerftand, indem es rief: "Genter meines Baters, fiehft Du nicht, daß Du meinen Abichen erregft ?" worauf fich die Liebe bes Sultans in Buth verwandelte und er ihr in feiner Gegenwart ben Ropf abschlagen ließ. Der Konig von Bosnien und drei bosnische Fürsten, die fich bem Eroberer von Bygang unterworfen hatten, erlitten bas gleiche Schickfal. Er ließ breihundert Bewohner der Infel Lesbos und funfhundert Griechen, aus benen bie Befagung von Modon beftand, auseinanderfagen. Der venetianische und ber spanische Conful in Konftantinopel wurden auf feinen Befehl fammt ihrer Familie erwurgt. Da Mohamed II. den Ginfluß der großen Angahl byzantinischer Edelleute fürchtete, die fich nach ber Einnahme und Plunderung von Konftantinopel verstedt hatten, erließ er ein Gefet, worin diefelben eingeladen murden, mit ihren Abelsbriefen vor ihm zu erscheinen, indem er ihnen versprach, fie in dem vor der Eroberung bekleideten Range zu belaffen. Mehrere von ihnen ftellten fich auch bei dem Sultan ein, welcher fie auf der Freitreppe feines Balafthofes enthaupten ließ. Um fich den ruhigen Befit feines Thrones ju fichern , ermordete Mohamed II. seinen Bruder schon an der Mutterbruft und verfügte fpater in feinem Ranunameh, einer Urt von Gefegbuch , welches er nach ber Ginnahme von Konftantinopel abfaßte, ben Brudermord, ftellte benfelben als Brincip auf und erhob ihn jum Staatsgeset. Auf die Lehre des Korans: "Die Unordnung ift ich adlicher als der Mord." geftügt, fagte Mohamed II.: "Die Mehrzahl ber Gefeteefundigen bat erflart, daß Diejenigen meiner hoben Gohne oder Entel, welche den Thron

besteigen werben, ihre Bruder hinrichten lassen können, um die Ruhe der Welt zu sichern." Diese furchtbare, mit blutigen Zugen in die Annalen des osmanischen Reiches verzeichnete Rechtslehre ist unter den Nachsolgern des Siegers von Byzanz in Kraft geblieben.

Mohamed bulbete bas Chriftenthum in ber Stadt, aber biefe von ber Bolitit und nicht von ber Liebe zur religiofen Freiheit eingegebene Tolerang murde in ben Banden bes Siegers queinem Bertzeuge ber Anecht. icaft. Er bemächtigte fich ber Salfte ber Rirchen, raubte bie in ihnen enthaltenen Schäte und ließ die andere Salfte ber driftlichen beiligen Statten im Befit ber ju feinen Sclaven geworbenen Befenner bes Evangeliums. Die Sophienkirche mar ber erfte driftliche Tempel, welchen er unter bem noch jett bei ben Turfen gebrauchlichen Namen Mia Sophia in eine Moschee verwandelte. Die Bilder ber Seiligen wurden berabgeriffen und gerfett und die golbenen und filbernen Statuen, fowie die von ben plundernden Moslemin in den ihren Entweihungen anheimgegebenen Got. tesbaufern übersebenen geweihten Gefage bienten bagu, ben Schat bes Sultans anzuschwellen. Die priefterlichen Gemander murben zu Deden für bie Pferbe und hunde ber Solbaten benutt. Sie trugen ein Cruciffr, auf welches fie eine Janitscharenmute gesett hatten, burch die Stra-Ben und riefen den Chriften, indem fie ihnen bas Bild bes Erlofere zeigten, qu: "Seht da Euern Gott, Ihr Giauren!" "Die Ginnahme von Ronftantinopel," fagt Radicha Effendi, "brachte ben abicheulichen garm ber Gloden jum Schweigen und ließ aus ben (ju Moscheen gewordenen) Rirchen die Gögenbilder, welche fie befudelten, verschwinden. Die so eroberte Stadt wurde die Wohnung der Anbeter des einzigen Gottes, und ber Schluffel Diefes gauberifchen Wohnfiges, welcher mit bem Simmelsichloffe wetteifert, öffnete bas Schlof vieler fcm ierte gen Dinge." In der That folgte diefer Eroberung die von gang Grie denland, ber Balachei, Bosniens, Serbiens, ber Rrim, mehrerer Infeln des Archivels und Albaniens. Die lettere Proving, welche der berühmte Standerbea, einer von den furchtbarften Feinden der Turten, jum Ronigreiche gemacht hatte, fiel erft nach einem vierundzwanzigiahrigen Rriege in die Sande Mohamed's II. Der Gultan murbe nur vor ben Ballen Belgrads (1456), an deren Fuße der tapfere Sunnades, König von Bolen und Ungarn, 50,000 Moslemin tödtete und vor ben Mauern von Rho-

dus, das auf das belbenmuthigste von den Johanitterrittern unter dem berühmten Großmeister d'Aubuffon vertheidigt murde (1480), von feinem Glude verlaffen. Das Abendland, welches zur Rettung von Konftantino. pel nichts hatte thun konnen ober wollen, ward von Schrecken ergriffen, als es den Fall des byzantinischen Reiches erfuhr. Mohamed II. führte feine Beere bis nach Friaul und bemächtigte fich ber Stadt Otranto, beren Befatung er niedermeteln ließ. Italien- und Deutschland maren nabe baran, bas Schickfal Ronftantinopels und Griechenlands an fich zu erfabren. Man murrte gegen den Bapft Nikolaus V. und marf ibm por. baß er es unterlaffen habe, einen Rreuzzug gegen die Ungläubigen ju predigen. Es ift jedoch hiftorisch ermiesen, daß der Papft die europäischen Machte vergeblich angefleht hatte, fich gegen die Turten zu bewaffnen und daß ber Bergog von Burgund, Philipp der Gute, welcher Ruftungen gum beiligen Rriege angestellt hatte, ber Erste war, welcher feinen Bersprechungen, Die Reinde des Chriftenthums zu befampfen, untreu murde. Calirtus III. ber Nachfolger Nitolaus V. auf dem papftlichen Stuble, welcher baran veraweifelte, das Abendland gur Bertheidigung der bedrohten Chriftenheit unter die Baffen zu rufen, wollte wenigstens den Simmel zu Gunften der Ungarn, gegen die Mohamed II. einen Bertilgungefrieg führte, um Schut anfleben. Er verordnete, taglich am Mittage bie Gloden aller Gemeinben in Europa ju lauten, um bie Glaubigen an bas Gebet fur bie gegen die Türken kampfenden Ungarn zu erinnern. Calixtus III. verbieß allen Chriften, welche beim Läuten ber Glocken bas Baternofter und bas Ave Maria beten wurden, besondere Indulgenzen. Dies ift der Ursprung des Angelus, welches die katholische Kirche in ihren Gebrauchen bis beutautage beibehalten bat.

Während der Belagerung von Konstantinopel war der berühmte Ejub (Hiob), der Gefährte und Standartenträger Mahomed's, einem Sheit im Traume erschienen und hatte ihm, wie die Legende berichtet, die Stelle, wo seine irdischen Reste begraben waren, offenbart. Die wunderbare Entdeckung dieses Grabes, welche von Mohamed II., der auf die Phantasie seines sanatischen Bolses zu wirken wünschte, mit Geschicklichkeit ausgebeutet wurde, trug viel zum Falle von Byzanz bet. Nach seinem Siege errichtete der Sultan zum Andensen Ejub's eine Moschee und ein Turbeh (Mausoleum). Diese Moschee, welche in der Borstadt gleiches Namens.

liegt, ift diejenige, worin die turkischen Kaifer bei ihrer Thronbesteigung ben Gabel des Bropheten umgurten, eine ber Galbung der driftlichen Konige entsprechende Ceremonie. Mohamed II. erbaute in Konftantinopel noch zwei andere Moscheen, von benen die eine eins ber fconften Dent. maler des Islam ift. Ueber dem Eingangsthore lieft man mit goldes nen Budftaben die dem Stifter des Mohamedanismus zugefchriebenen prophetifchen Borte: "Die Mostemin werden fich Ronftantis nopele bemächtigen. Glüdlich ber Fürft! glüdlich bas Beer, Die es erobern werden." Ferner verdanten Imarete (öffentliche Rirchen), Medreffehe (Lehranstalten), Hofpitaler, Raravanferais (Berbergen fur Reifende), ein Narrenhaus, öffentliche Brunnen und eine Bibliothet mit turfifchen und arabifchen Berten, fowie einigen den rauberischen Sanden der osmanischen Soldaten entgangenen Exemplaren des Aristoteles, der Fürsorge Mahomed's II. ihre Entstehung. Er ließ auf den Ruinen der Apostelkirche und den in diesem Beiligthum befindlichen Grabern ber chriftlichen Kaifer einen Palaft erbauen, welcher gegenwärtig bas alte Serail genannt wird und worin er und mehrere feiner Rachfolger refidirten. Die Turfen gaben Konftantinopel den Ramen Islambul (Fulle des Islam); auch wurde es Umedunja (Mutter der Belt genannt; aber im Allgemeinen bezeichnet man die Sauptstadt bes osmanischen Reiches mit dem Ramen Stambul (die Gutbehütete).

Mohamed II. starb am 3. Mai 1481, im zweiundreißigsten Jahre seiner Regierung und im zweiundsunfzigsten Jahre seines Alters, als er sich eben anschiefte, die Grenzen seines Reiches noch mehr zu erweitern. Dieser Fürst, dem die türkischen Geschichtschreiber mit Recht den Titel des Eroberers beigelegt haben, verdankt seine ganze Berühmtheit dem Falle des byzantinischen Reiches, wie gewisse Individuen die Unsterblichkeit ihres Namens mehr von einer glänzenden That, bei welcher sie betheiligt gewesen sind, als von ihrem eigenen Genie haben. Mit einem sebhasten Berstande und einem eisernen Willen begabt, welcher stets die Menschen vorwärts treibt und sie dazu bestimmt, Alles zu überwinden, besaß Mohamed II. dessenungeachtet kein Genie und fast alle seine Eroberungen waren leichte. Sobald er sich einem Feinde, der ihm zu widerstehen vermochte, gegenüber sah, konnte er nichts gegen ihn ausrichten. 8000 in Konstantinopel eingeschlossen Krieger hielten ihn dreiundsunszia Taae in

Schach. Standerbeg leiftete ihm in ben Gebirgen Albaniens langer als zwanzig Jahre Widerftand. Sunpades und die Ritter von Rhodus, gegen Die er alle feine Streitfrafte aufgeboten batte, vernichteten feine Armeen. Seine Macht vergrößerte fich nur durch die ungemeine Schwäche des griedifchen Reiches und die Gleichailtiafeit bes Abendlandes gegen Ronftantinopel. Mohamed II, war von ichanblichen Sitten und feine Graufamfeit ift uns bekannt. Man bat gefagt, daß diefer Furft das Perfifche, Arabifche, Chaldaifche, Sprifche, Griechische und Lateinische gesprochen und geschrieben habe; dies find jedoch Fabeln, deren Unhaltbarfeit von ber historischen Kritit nachgewiesen worden ift. Er verftand nicht mehr als bas Türkische; er befaß einen gebildeten Geift und beschütte bie Wiffenschaften und Runfte. Unter bem Ramen Muni (ber Silfreiche) schrieb er Bebichte, welche uns unbefannt geblieben find; aber er rechtfertigte biefen Titel burch die häufigen Unterftugungen, die er ben Malern, Baumeistern und Dichtern, feines Reiches sowohl, wie anderer Lander, gutommen ließ. Sein Charafter war ein hochft verftecter. Gebanken nie von Undern erforschen laffen. Als ibn einer von feinen Beffiren eines Tages mit Rriegeruftungen beschäftigt fab und ihn ehrerbietig fragte, was fein Beweggrund bazu fein moge, antwortete Mohamed barich: "Wenn es ein haar meines Bartes wußte, fo wurde ich es ausreißen und ins Feuer werfen." Seine angeborene Graufamteit verbarg fich unter fanften, höflichen Formen. Wenn er ein Todesurtheil aussprach, fo pflegte er zu lächeln und fich ben Bart zu ftreichen. Ein turfischer Geschichtschreiber bat ein bigarres Bilb feines Neugeren binterlaffen. Er vergleicht feine Adlernase mit einem auf Rirschen rubenden Bapagapenschnabel; sein schwarzer Bart mar fo bicht wie aneinandergeschweißte Golbfaden und fein Schnurbart fcmudte feine Lippen wie auf eine Rofentnospe gelegte Baralienblatter. Seine ichwarzen Augen maren flein, lebhaft und funkelnd. Auf feinen vollen, runden Bangen wechfelte bie weiße mit ber rothen Farbe ab. Sein Rorper mar von mittler Große und gut gebaut; er ritt mit feltener Befchicklichkeit und Riemand vermochte beffer als er, die wildeften Renner zu bandigen. Er trug meite Beintleis ber, einen wallenden Raftan, gelbe, fpigig jugebende Bantoffeln und einen aus verschiedenfarbigen Seidenftoffen bestehenden enlinderformigen Turban. Der Sultan liebte den Lugus und die außere Pracht. Seine Rleiber und

Baffen, sowie ber Bugel, ber Sattel und die Schabrade feines Schlacht. roffes, ftrabiten von Gold und Edelfteinen. Er wurde zu Ronftantinopel in einer von den Moscheen begraben, welche er erbauen ließ und die seinen Ramen führten. Die vom mittellandischen Meere bespulten Lander des Occident hatten fich lange fur von dem Sieger von Byzang bedroht gehalten und feine Siege erfüllten besonders die italienischen Bolkerschaften, por beren Augen fich die Standarte Mohamed's auf ber neapolitanischen Rufte entfaltet hatte, mit Schrecken. Rom, bas bie Fortschritte ber moslemitischen Seere feit der Ginnahme von Konftantinopel nicht hatte bemmen können, murde bei der Rachricht von dem Tode Mohamed's von einem freudigen Schauer ergriffen. Der Bapft ordnete Gebete, Fefte und feierliche Brocessionen in seiner Sauptstadt an, welche drei Tage dauerten und mahrend beren unaufhörlich die Beschüte ber Engelsburg geloft murben. Man dankte dem Simmel, daß er die Chriftenheit von ihrem furcht. barften Reind erlöft habe. Diefe bem allgemeinen Schreden folgende Freude macht uns beffer, wie alle langen Geschichtserzählungen die Furcht begreiflich, welche Mohamed II. unter den Chriften des Abendlandes verbreitet hatte.

## 3weites Kapitel.

Bajazet II. folgt seinem Vater Mohameb II. auf ben Thron. — Geschichte Oschems ober Zizim's, bes zweiten Sohnes Mohamed's II. — Charakter Bajazet's II. — Seine Regierung. — Erste biplomatische Verbindungen zwischen ben christlichen Mächten und der osmanischen Pforte. — Jas nitscharen-Empörung. — Bürgerkriege. — Aufruhr Selim's gegen Bajazet II. — Der Sultan dankt ab. — Sein Tod. — Thronbesteigung Seslim's I. — Moslemitischer Aberglaube (1481—1512).

Bajazet, oder wie ihn die Türken nennen, Bajesid, der Sohn und Nachsolger Mohamed's II., war fünsundreißig Jahre alt, als er den Thron von Stambul bestieg. Ein eingewurzelter haß trennte ihn von seinem jungeren Bruder Oschem oder Bizim, und wenn er bei seinem Regierungsantritt nicht das durch den Eroberer von Konstantinopel erlassene grausame Gesetz des Brudermords zur Anwendung brachte, so rührte

bies nur daher, daß die beiden feindlichen Brüder in jenem Augenblicke sehr weit von einander entsernt lebten, indem Bajazet Statthalter des Sandschafts (der Provinz) Kastemuni, des alten Paphlagoniens, war, und Oschem, der bei dem Tode Mohamed's II. nicht mehr als zweiundzwanzig Jahre zählte, die Verwaltung von Karamanien sührte, wo ihm sein gutes Benehmen die Liebe der Bevölkerung erworben hatte. Dieser kriegerische und von Ehrgeiz ersüllte Prinz wollte Bajazet von dem Pfade der Macht verdrängen. Er behauptete, daß er, als während der Regierung Mohamed's II. geboren, ihm eher auf dem Throne zu solgen das Recht habe, wie sein Bruder, der vor der Erhebung ihres Baters zur souverainen Gewalt auf die Welt gekommen sei. Oschem's Sache war weder gerecht noch bilsig; aber das Unglück dieses Brinzen hat sein Andenken interessant gemacht. Wir wollen sein tragisches Schicksal hier in der Kürze andeuten.

Dschem marschirte an der Spitze eines von ihm ausgehobenen Seeres gegen Konstantinopel, stieß bei Brusa auf die Truppen Bajazet's, bessegte sie, bemächtigte sich dieser alten Hauptstadt des Osmanenreiches und schlug sodann seinem Bruder vor, die von Mohamed II. und seinen Borschren eroberten Staaten zu theilen. Er verlangte die asiatischen Provinzen sür sich und wollte Bajazet Stambul, die europäischen Sandschafs und die Inseln des Archipels lassen. Die alte Prinzessund Großtanten, eine Tochter Mohamed's I., Tante Mohamed's des Eroberers und Großtante der beiden Rivalen, drang sehendlich in den Sultan, diesem Bruderkriege ein Ende zu machen und in den von Ienem vorgeschlagenen Familienverzgleich zu willigen. "Unter den Königen giebt es keine Berwandtschaft," hatte ihr der erzürnte Bajazet geantwortet; "Dschem muß sich entweder unbedingt meinem Willen unterwersen, oder sterben."

Der aufrührerische Prinz konnte den ungleichen Kampf jedoch nicht lange bestehen, da der Sultan der kleinen Schaar von karamanischen Kriegern, welche Oschem besehligte, alle seine Streitkräfte und zahlreiche Turkomannenbanden entgegenstellte. Auf der Ebene von Jeni-Scher in Bithynien im Monat Juni 1481, siebenundvierzig Tage nach dem Tode Machomed's II., bestegt, rettete Oschem nur dadurch seinen Kopf, daß er mit einigen treuen Dienern nach Egypten sich. Nach der Niederlage des Brinzen begaben sich turkomannische Abgeordnete zu Bajazet II. und baten ihn, zum Lohne sur den Dienst, welchen sie ihm geleistet, indem sie sich Donn, Belch.

gegen feinen rebellischen Bruber erklart hatten, um Steuerbefreiung. Der Sultan verurtheilte fie fammtlich jum Galgen. "Das," fagte er, "ift ber Lohn, welcher Sclaven gebührt, die fich, ohne dazu aufgeforbert worden ju fein, in die Angelegenheiten von Badischahs (Raifern) zu mischen ma-Es wird von ihnen nichts verlangt, als unbedingter Gehorfam. Wenn fich zwei Erben eines Reiches um die Krone ftreiten, fo geziemt es keinem Fremden, mag er nun Freund oder Feind fein, fich zwischen fle au ftellen. Warum bat ber erbarmliche Bobel feine Sand gegen ein bobes Saupt zu erheben gewagt ?" Wir muffen bier erwähnen, daß die Turtomannen Dichem auf feiner Flucht verfolgt und ihn zu ermorden versucht hatten, was weit entfernt gewesen sein wurde, Bajaget zu misfallen. Gine reine Laune hatte ihm das Todesurtheil gegen die Turkomannen eingegeben und ben schwachen, graufamen Fürsten zu ben angeführten Worten veranlaßt. Er trieb mahrend feiner gangen Regierung mit ben Menschenleben fein Spiel und wir werden bald feben, welche Mittel er anwendete, um fich des unglucklichen Dichem zu entledigen.

Der durch die Soffnungen feiner Unbanger in Unatolien verlockte Pring tam, nachdem er seinen Aufenthalt in Rairo zu einer Ballfahrt nach Metta benutt hatte, im Jahre 1482 wieder nach Raramanien, lieferte den Truppen feines Bruders neue Schlachten und ertheilte einem feiner Generale, Mohamed Bei, ben Auftrag, mit Bajaget über ben Krieden zu unterhandeln, indem er fich diesmal mit der Abtretung einiger Brovingen in Uffen begnügen wollte. "Die Braut des Reiches," antwortete ber Sultan, "tann nicht unter zwei Nebenbuhler getheilt werden. Dichem moge also die Sufe meines Pferdes und den Saum meines kaiferlichen Mantels nicht mehr mit moslemitischen Blute besteden! 3ch kann nichts weiter thun, als meinem Bruder Geld genug geben, um in ber Ginfamfeit leben zu konnen." Dichem antwortete hierauf: "Ich verlange nicht Geld, fondern ein Reich!" Aber er wurde gum zweiten Male von dem taiferlichen Beere befiegt und fah fich genothigt, die Ritter von Rhodus um eine Freistätte zu bitten, welche ihm biefe auch auf bas ehrenvollfte gemabrten. Der Bring bestieg eine Barte bes Ordens, um den Berfolgunaen der Soldaten feines Bruders zu entrinnen und ichof von bier aus ein an einem Bfeil befestigtes Schreiben an feinen Bruder unter bie am Strande Stehenden ab. "Unbarmherziger!" fagte er darin, "ich muß alfo meine Zuflucht zu ben Feinden unserer Neligion und unseres Bolkes nehmen, um nicht in Deine mörderischen Hände zu fallen! Gott wird mich aber rächen. Deine eigenen Kinder werden Dich dereinst mit denselben Leiden überhäusen, welche Du mich erdulden läßt. Allah Kerim (Gott ift groß)!" Der Sultan las diese dufteren, prophetischen Worte mit unwülfürlicher Unruhe.

Die Bflichten der Ehre und der Gaftfreundschaft geboten den Sohanitterrittern, ihren Gaft nicht an Bajaget auszuliefern und fie entspraden benfelben, trot der wiederholten Aufforderungen des Badifchab. Der turfifche Raifer, welcher die Streiter fürchtete, deren Tapferkeit die Unftrengungen Mohamed's II. gegen Rhodus vereitelt hatte und überdies beforate, daß Dichem die Mächte bes Abendlandes gegen Stambul unter bie Baffen rufen konne, beeilte fich, einen Friedensvertrag mit dem Großmeis fter Beter von Aubuffon zu unterzeichnen. Gine von den Clauseln Diefes Bertrags enthielt bie Bestimmung, daß ber Gultan bem Orden einen iabrlichen Tribut von funfzigtaufend venetianischen Ducaten fur die Reft. haltung feines Bruders in einer von den abendlandischen Befigungen bes Ordens gablen folle. Diese für die Türken schmachvolle Regociation erregte bas Murren ber alten Ruhmesgenoffen Mohamed's II., von benen besonders Giner, der Großweffir Achmed, welcher fich im Sahre 1453 tapfer an der Seite jenes Furften auf den Ballen von Konftantinopel geschlagen hatte, darüber klagte; daß das Reich des Halbmonds fich unter bem furchtfamen Bajaget entehrt habe, indem es "einer Sandvoll Giauren und Infelbewohnern tributpflichtig geworden fei." Der alte Uchmed mußte biefe muthigen Borte mit feinem Leben bezahlen. Bajaget II, ließ ihn durch einen Stummen zu Abrianopel erdolchen. Dichem bagegen, ber, ohne ein Beer und eine anerkannte Souverainetat zu befiten, mit ben Rittern, beren Gefangener er war, als fouveraine Macht unterhandelte, unterzeichs nete bei ihnen ein Document, worin er fich verpflichtete, wenn er jemals bas Reich erhalten follte, mit bem Orden in ewigem Frieden zu leben, alle seine Bafen den Flotten deffelben zu öffnen und jährlich dreihundert Chriftensclaven die Freiheit zu schenken. Da Aubuffon bachte, baf Dichem's Leben im Abendlande ficherer fein murde, als in Rhodus felbft, wobin Bajaget zuweilen als Raufleute vertleibete Meuchelmorber fendete, ichicte er Dichem nach Frankreich und wies ihm die Comthurei Bourgneuf in Boitou

zum Aufenthalt an. Che er dort anlangte, durchreiste Dichem unter einer starken Escorte einen Theil von Frankreich, "wo," wie ein Chronist sagt, das ganze Landvolk herbeieilte, um den Sohn des Sultans, welcher Konstantinopel eingenommen hatte, zu sehen." Hierauf besuchte der Brinz Chambery und hielt sich vier Monate lang in Nizza auf. "Welche sonderbare Stadt das Nizza ist!" sagte eines Tages der türkische Brinz, "man bleibt darin, wenn man auch die Neigung und das Bedürsniß, sie zu verlassen, sühlt!" Es sag in diesen Gedanken zugleich der Ausdruck der Bewunderung für die malerische Stadt und ein sich dem Herzen des fürstlichen Verbannten entringendes Gesühl tieser Trauer. Oschem liebte die Dichtfunst und hat sehr geschätzte Boesien hinterlassen. Es ist bemerkenswerth, das Nizza die einzige christliche Stadt ist, welche ein moslemitischer Dichter und besonders ein aus fürstlichem Geblüt entsprossener Dichter besungen hat.

Die Best, welche im Jahre 1483 in Nizza ausbrach, nötbiate bie Rhodiser Ritter, unter beren Sut fich Dichem befand, fich von dort ju entfernen und der Sohn Mohamed's II. mußte ihnen in die Gebirge des In einem Schloß in der Rabe von Saffenage ver-Dauphiné folgen. wahrt, fand Dichem in der Betrachtung ber durch die reißenden Gemäffer Des Drac und der Sfere belebten großartigen, wilden Gegend eine Milberung feiner Schmergen. Die Liebe und zwar eine mahrhaft chevalereste Liebe trug ebenfalls das Ihrige bei, ber befummerten Seele des boben Gefangenen einigen Troft einzuflößen. Ein im Sabre 1673 zu Grenoble gebrucktes Werf unter dem Titel "Zizimi, prince ottoman, amoureux de Philipine Hélène de Sassenage, histoire dauphinoise" hat die Schicffale der Leidenfchaft des frangofischen Ebelfrauleins fur den Rachkommen Osman's aufbewahrt und diefes Buch, welches bisher als ein Roman betrachtet murbe, ift in feiner Grundlage, wenn auch vielleicht nicht in seinen Einzelnheiten, vollkommen mahr. Dichem konnte nur burch bas schmale Fenfter seines Thurmes die junge Belene von Saffenage erbliden, wenn feine Wohnung nicht von zudringlichen Sutern umringt Die beiden Liebenden begannen einen geheimen Briefmechfel, aber einige Monate darauf murde Ofchem nach der Anvergne gebracht, wohin er in seinem Bergen den Gedanken ber Liebe, die Erinnerung ber Dantbarteit für Belene mitnahm, "jene Blume bes Gebirgs", wie er fich ausdrudte, "deren Duft, deffen Lieblichkeit größer war als ber der Rofen von Kerman, ihn so oft berauscht hatte, indem er ihm den tröstenden Strahl der Poffnung zeigte!" Aber auch diese Hoffnung verlor er, als er sich auf ewig von dem Burgfräulein von Saffenage — von der einzigen Dase, die er in der Wüste des fremden Landes angetroffen hatte, — entfernte.

Unterdeffen zog die eigennützige Bolitik Aubuffon's Dichem's Gefangenschaft in die Lange. Da jedoch ber Grofmeifter ein Bafall Innoceng VIII. war, fo gebot ihm der Oberhirt der Rirche, den moslemitischen Bringen ihm gur Verfügung zu ftellen und diefer langte im Marz 1489 Um ben Orden für die 50,000 Ducaten, welche er bisber in Rom an. von dem Sultan von Stambul erhalten hatte, ju entschädigen, gewährte ihm ber heilige Stuhl bedeutende Borrechte und Aubuffon murde gur Burde eines Cardinals erhoben - ein Titel, welcher fur einen Kriegsmann und Souverain nicht besonders paßte. Als Dichem in einem von ben Salen bes Baticans Innoceng VIII. vorgestellt wurde, weigerte er fich, feinen Turban abzunehmen und vor dem Bapfte das Anie zu beugen. Er ging, ohne bas Saupt zu entblogen und fich zu verneigen, gerade auf ibn zu und fußte ibn ehrerbietig auf die Schulter, worauf er den Bapft in von einem ebeln Stolze erfüllten Ausbruden bat, ibn in feinen Schut zu nehmen. Der Bavft behandelte ihn als Ronig und Sohn und fuchte ihn jum driftlichen Glauben ju betehren. Dichem antwortete ihm jedoch : "Ich werde meinen Glauben weder um bes osmanischen Reiches, nach welchem ich noch ftrebe, noch um der Berrschaft über die gange Erde willen abschwören." Innocens achtete die Gewiffensbedenken des Gefangenen und richtete freundschaftliche, troftende Worte an ihn.

In jener Zeit bildete sich ein europäischer Bund, der jedoch bald von den Jänkereien der christlichen Könige auseinandergerissen wurde, gegen die Türkei. Andreas Baläologus, der Nesse des letzten Kaisers von Konstantinopel, der gleich Oschem als Flüchtling im Abendlande lebte, hatte seine Rechte auf das griechische Reich an Karl VIII., König von Frankreich, verkauft. Diese Kriegsgerüchte, welche den Sultan zu Ohren kamen, setzten ihn in um so größern Schrecken, als die Rhodiser Ritter nicht mehr für seinen Bruder verantwortlich sein wollten und es Bajazet II. nicht unbekannt war, daß der junge ehrgeizige Karl VIII. ihm noch einen weiteren Feind entgegenstellen wollte, indem er seinen Bruder gegen ihn bewassnete.

Unterbeffen tam ein Gesandter bes Sultans Ramens Macrino mit bem Auftrage, Dichem und ben Bapft zu ermorben, in Rom an. Er geftand fein verbrecherisches Borhaben ein und wurde vom Bapfte begna-So lange Innocenz VIII. lebte, ward Dichem in Rom mit allen feinem Rang und Unglud gebuhrenden Rudfichten behandelt; aber Borgia, welcher Innocens VIII. unter bem namen Alexander VI, auf den papit. lichen Stuhl folgte, berfelbe Borgia, deffen Regierung nur eine lange Reihenfolge von Berbrechen war, betrachtete die Freiheit und das Leben Dichem's als einen Sandelsartifel. Er machte Bajaget ben Borichlag, den Bringen entweder fur die jahrliche Summe von 50,000 Ducaten. welche Jener an Aubuffon gezahlt hatte, in der Gefangenschaft zu behale ten, oder ihn gegen eine ein für allemal gemachte Bahlung von dreimalbunderttaufend Ducaten ju tobten. In einem Schreiben, welches ber Sultan bei biefer Beranlaffung an Alexander VI. richtete, fagte er ihm, daß fein Bruder so gut wie alle anderen Menschen dem Tode ausgeset fei und daß es im Intereffe des Bapftes sowohl, wie in dem des Padischah liege, daß er fein irdisches Dafein sobald wie möglich beendige. "Seib baher fo gefällig," fügte Bajaget bingu, "meinen Bruder gur Erlöfung von bem Elend diefer Welt zu verhelfen und durch Gure Fürforge feine Seele ju ben Freuden bes Simmels ju befordern." Die von Borgia verlangten 300,000 Goldftude begleiteten ben frommen Brief.

Alexander VI. hielt Dichem in der Engelsburg eingeschlossen, als am 30. December 1494 Karl VIII. an der Spike seines Heeres in Rom anlangte und Borgia aufsorderte, ihm den gefangenen Prinzen auszuliesern, welchen er nach Neapel führte, dem aber Alexander VI., um die 300,000 Golbstücke zu verdienen, bereits ein langsames Gift beigebracht hatte. Es war dies das berüchtigte weiße Pulver, welches er dazu benutzte, um sich seiner Cardinäle zu entledigen und womit er sich endlich selbst vergistete. Oschem starb am 24. Februar 1495, im Alter von sechsundreißig Jahren, zu Neapel, nachdem er dreizehn Jahre gefangen gewesen war. Kurz vor seinem Tode hatte er den Wunsch ausgesprochen, in seinem Baterlande begraben zu werden und sein letzter Wille wurde erfüllt. Eine türkische Gesandtschaft kam nach Italien, um seine irdischen Reste zu verlangen, brachte dieselben nach Konstantinopel und Bajazet II. besahl, seinen Bruder in Brusa an der Seite seiner Vorsahren beizusesen.

So verschwand Dichem, bessen abenteuerliches und von so vielen Leiben burchtreuztes Leben Europa und Affien gegen das Ende des sunfzehnten Jahrhunderts beschäftigte, von der Welt.

Die türkischen Geschichtschreiber haben Bajaget II. ben Titel Soft (Beschaulicher Beiser) beigelegt. Dieser Sultan fand im Innern bes Serails, wo feine Tage babinfloffen, erft nach bem Untergange bes Brubers, beffen Tod er erkaufte, die gewünschte Rube. Sammer fagt, baß Baiaget einen fanften und friedliebenden Charafter befeffent habe. fürchten jedoch, daß er die ftete Beuchelei, wovon das politische Leben bes Sultans erfüllt mar, für Sanftmuth gehalten bat. Bei ber Ermähnung ber beimlichen Ermordung des Grofweffirs Achmed gesteht Sammer indeffen ein, daß dies in Folge nicht eines ploglich entflammten Borns, fondern einer lange genährten Rache geschehen fei. Bajaget hatte in feinem Charakter etwas von Ludwig XI, und Sardanapal. Der Sultan, welcher bei allen Beranlaffungen ben vollkommenften Gleichmuth bewahrte, liebte gleich seinem Bater milbe und höfliche Formen und sendete seine Opfer mit der größten Courtoifie jum Tode. Dieser Familienmord ift nicht ber einzige, welchen ihm die Geschichte vorzuwerfen hat. Als fich zwei von feinen Gohnen, Alzian und Mohamed, in ihren Sandichafs fur unabhangig erflarten, ließ fie Bajaget Beide binrichten, den Ginen durch den Strang, den Anderen durch Gift. gleichen Sandlungen durften wohl geeignet fein, dem Rufe eines fanften und friedliebenden Charafters zu ichaden. Gritti, welcher unter Bajaget II. Gefandter in Konftantinopel war und fpater Doge von Benedig murbe, brudte fich über ben Sultan folgendermaßen aus: "In feinem fleischigen Gesicht bezeichnet nichts einen grausamen ober gefährlichen Denichen. Man fieht im Gegentheil auf demfelben einen Ausdruck von Trubfinn, von Aberglauben und Salsftarrigfeit, mit einer Beimifchung von Beig berrichen. Er ift in ber Aftrologie und der Theologie, deren Stubium er beständig obliegt, febr gelehrt. Er bat feit vielen Sabren ichon bem Beine, welchen er früher misbrauchte, entsagt, ohne fich jedoch der Genuffe von anderer Natur zu enthalten und die Ausschweifungen haben ibn por ber Beit jum Greife gemacht."

Bajaget war unbedingt kein Kriegsheld. Er liebte ben Kampf nicht und man hat ihn nie an der Spite feiner Seere, die er nur im außersten

Nothfalle gegen den Feind fendete, gefehen. In Folge morderischer Rampfe verleibte er jedoch feinem Reiche mehrere wichtige Buntte, wie g. B. Levanto, ein, wo fiebzig Sahre darauf bie Christenheit bem Islam einen Fernere Eroberungen waren Roron zerschmetternden Schlag beibrachte. in Meffenien, Modon, das alte Metonthes, welches 1825 von der Berbrennung ber auf feine Rhebe gurudigezogenen turfifchen Flotte Beuge murde und Navarin, bas alte Pylos, bie Baterftadt Reftor's, welches von ben Turfen Banchio genannt wird, wo am 20. October 1827 durch Die verbundeten Machte Die turtifch = agyptischen Rriegeschiffe verbrannt wurden und beffen Name fich mit dem Triumphe des befreiten Griechenlands mifcht. Diese verschiedenen Befigungen entrig Bajaget ben Benetianern, sowie er auch den Ungarn einige Provinzen mit den Baffen Der Sultan mar ein geschickter, wenn auch furchtsamer weanabm. Die erften diplomatischen Berbindungen zwischen ben chrift-Bolitifer. lichen Staaten und ber Pforte wurden unter feiner Regierung angefnupft. Er brachte die außere Politif der Turkei in eine gewiffe Form, schickte Gefandtichaften nach Europa und Afien und empfing in Ronftantinopel Die Repräsentanten beinahe aller Sofe ber Belt. Rugland, beffen Berrfcher damals 3man III. (1495) war, schickte unter ber Regierung Bajaget's II. feinen erften Gefandten nach Ronftantinopel. Der mostowitische Bevollmächtigte, welcher Bleschtschefef bieß, hatte ben Auftrag, mit ber turkischen Regierung einen Sandelstractat zu schließen. Michael follte, ben Befehlen feines Berren gemäß, feine Aniebeugung machen, wenn er bei Bajaget erschien und feinem andern Gefandten ben Bortritt geftatten. Er ging noch weiter, als es feine Inftructionen verlangten und zeigte fich bem Sultan und feinen Miniftern gegenüber farr und bochfahrend. Der von einem folchen Benehmen mit Recht verlette turtifche Raifer fcbrieb folgenden Brief an Mengeli, den Chan der Krim, einen Berbundeten 3man's III .: "Der Monarch von Rufland, mit welchem ich in freundschaftliche Berbindung ju treten muniche, hat einen roben Menfchen ju mir gefendet. 3ch kann ihn also nicht von einem meiner Sclaven in fein Baterland gurudbegleiten laffen, ba ich fürchten muß, daß fie gemishandelt murden. Im Morgenlande wie im Abendlande geachtet, wurde ich errothen, wenn mir eine folche Schmach widerführe." Es ift mertwurdig, bag fich Bajaget in diefem Falle nicht direct an ben Bar wendete, bem er jedoch feine seiner Forberungen abschlug. Hier ist noch ein Ereigniß zu erwähnen, welches die Beranlassung zu dem noch jest gebräuchlichen Geremoniel bei der Borstellung von Fremden bei dem Sultan von Stambul gegeben hat. Im Jahre 1492 machte ein als Derwisch verkleideter Moslem einen Bersuch gegen das Leben Bajazet's II. und der Mörder wurde sosont von den Wachen des Padischah zusammengehauen. Bei dieser Gelegenheit ward die Etikettenregel ausgestellt, daß sich Niemand bewassnet vor dem Sultan einfinden durse und Diesenigen, welche zur Audienz gelassen werden, ja selbst die Gesandten, zu ihren Seiten zwei Kammerherren haben, welche ihnen die Arme halten. Diese Regel hat jedoch in neuerer Zeit etwas von ihrer Strenge verloren.

Der friegerische Beift, welchem die Turfen ihre Größe und Starte verdankt hatten, schwächte fich unter Bajaget II. ab. Die Eroberungen diefes Fürften waren für die osmanische Pforte mehr läftig als nüglich geworden und ihre Beere wurden beständig von den agyptischen Mameluken gefchlagen. Gonfalvo von Cordova, der große Beerführer, welcher fo viel zur Bertreibung der Mauren aus Spanien, nachdem fie daffelbe fiebenhundert Jahre lang beherrscht, beigetragen hatte, verjagte die Turken an ber Spite einer Flotte Ferdinand's bes Katholischen aus bem jonischen Meere, bemächtigte fich Aeginas und Cephaloniens, mahrend Beter von Aubuffon als Befehlshaber ber Seemacht bes Papftes bie moslemitischen Befigungen bes Archipels bis zum Eingange der Dardanellen verheerte (1500). biefe Feindseligkeiten baburch zu erwidern, daß er fein Reich gegen die Chriftenheit unter die Baffen rief, wie es die Sieger von Byzang und Griechenland verlangten, unterzeichnete Bajaget Friedensvertrage mit Benedig und Ungarn. Die Janitscharen, für welche die Unthätigkeit eine Schande und ber Krieg ein Bedurfnig mar, lehnten fich jedoch dagegen auf und geriethen in Entruftung gegen den Sultan, dem fie den Giauern gegenüber Schwäche und in feinem Serail feige Tragheit vorwarfen. Bajaget hatte Achmed, feinen alteften Sohn, ju feinem nachfolger in ber Berrichaft bes Reiches bestimmt; aber bie Sanitscharen verwarfen biefe Bahl und forderten den Pringen Selim, Gouverneur bes Sandichafs Travezunt und Bruder Achmed's zum Sultan. Der unbandige Charafter Selim's, welcher Bring ben Beinamen Jauf (ber Scharfe) erhielt und den man den Absalon des Sauses Osman nennen konnte, fagte den

unrubigen Saniticharen beffer zu als ber Achmed's, welcher feine Freude nur in ber Rube, bem Studium ber Mufit und bes Rorans fand. Selim rudte an ber Spite eines Beeres, unter bem Bormande, gegen feinen Bater die Pflichten eines guten Unterthans und Sohnes zu erfullen, nach Konstantinopel vor. Bajazet zog ihm entgegen und bestegte ihn in einer Feldschlacht. Selim hob neue Truppen aus und marschirte abermals nach Stambul, wo er diesmal ohne Widerstand zu finden anlangte. Die Janiticharen öffneten ihm die Thore ber Stadt und empfingen ihn mit ihren Jubelrufen. Sie erschienen mit bem Bolfe und ben Beffiren an beffen Spite vor dem faiferlichen Palafte, wo fie Bajaget auf feinem Throne figend empfing. "Was verlangt ihr ?" fagte ber Sultan zu ihnen. -,Unfer Badifchah ift alt und frank," riefen fie einstimmig; "wir wollen ftatt feiner ben Gultan Gelim begrußen!" Der alte Raifer fieht, bag feine Absehung eine ausgesprochene Sache ift und sucht vergeblich unter feinen Umgebungen nach ihm treugebliebenen Dienern. "Ich trete die Regierung an meinen Sohn ab", fagt er, indem er vom Throne fteigt, "moge Gott feine Regierung fegnen." Selim erscheint und wirft fich mit beuch. lerifchen Chrfurchtsbezeigungen feinem Bater ju Fugen und biefer verlangt von ihm nur die einzige Gunft, fich nach Demotifa, feiner Geburte. ftadt, ju begeben und dort rubig fein Leben befchließen ju durfen. Selim verspricht, daß er dort ftets als Raifer behandelt werden folle. Baiget verläßt Stambul und ftirbt auf dem Wege nach Demotita, an ihm auf Befehl feines Sohnes gereichtem Gifte, am 26. Mai 1512, im fecheund. fechzigsten Sabre feines Alters und im einunddreißigsten Sabre feiner Regierung.

Auf diese Weise erfüllten fich die prophetischen Worte Dichem's.

Selim entriß dem Brudermörder, welcher sich überdies der Tödtung zweier von seinen Söhnen schuldig gemacht hatte, das Scepter und das Leben. Bajazet II., ein treuer Beobachter der Lehren des Islam (jedoch mit Ausnahme dersenigen, welche den Wein betrasen, dessen Genusse erft in den letzten Jahren seines Lebens entsagte), hatte gewissenhaft den Staub sammeln lassen, welcher sich in seinen Kriegen gegen die Christen an seine Kleider und Stiefeln gehängt hatte und er verordnete, was auch geschah, daß dieser Staub nach seinem Tode aus seine Wangen gelegt werden möge, "damit er", wie Seadeddin sagt, "sein Grab durch den guten

Geruch des heiligen Krieges, wie mit Moschus einbalsamiren und so das ewige Feuer von sich abwenden könne." Ein alter osmanischer Schriftsteller hatte in der That gesagt, daß Gott Denjenigen vor den Flammen der Hölle behüten werde, dessen Füße sich "auf dem Pfade Gottes" mit Staub bedeckt hatten; dem moslemitischen Aberglauben mangelt es selten an einer poetischen Seite.

## Drittes Kapitel.

Charakter Selim's I. — Sein Plan, die Christen in Konstantinopel auszurotten. — Auf welche Weise die Ausführung besselben verhindert wird. — Religiöse Secten unter den Mossemin. — Die Schiiten und Sunnizten. — Blutdad unter den Schiiten im osmanischen Reiche. — Der perpsische Krieg. — Eroberung von Diarbekr und Kurdistan. — Der Charakter, welchen Selim seinen Angrissen gegen die Mossemin erthellen will. — Er erobert Syrien, Palästina und Legypten. — Kamps der Mamesluken gegen die Türken. — Heroischer Tod des Sultan Tuman Bei und bes Prinzen Kur Bei. — Schicksal ber Mameluken. — Ermordung des Junis Pascha. — Iod Selim's I. — Eroberungsperiode des osmanischen Reichs. — Thronbesteigung Soleiman des Prächtigen (1512—1526).

"Um mit Bergnügen regieren zu können", hatte Selim gesagt, ehe er noch durch die Ermordung seines Baters auf den Thron gelangt war, "muß man ohne Furcht regieren;" d. h. Jeden, der dem Sultan unangenehm werden kann, hinrichten lassen. Dies ist der politische Wahlspruch der Thrannen sedes Beitalters und Landes. Und der Sohn Bajazet's II. handelte demselben gemäß. Selim I. war ein bedeutender Kriegsmann, ein fanatischer Moslem, ein Feind der entnervenden Freuden des Harem, welcher lebte, um zu regieren, ein Mann von unerbittlichem Charakter und ungeheuerer Energie; er duldete keinen Widerstand und fand gewissermaßen an dem Blute und den Thränen, die er vergießen ließ, seine Luft. Er war ein Repräsentant des Despotismus in seiner surchtbarken Gesstalt. Eine unter den Türken des sechszehnten Jahrhunderts gebräuchliche Berwünschung harakterisit die Grausamkeit des Fürsten. Wenn sich zwei Türken zankten, so psiegten sie zu einander zu sagen: "Möchtest Du

doch Beffir bes Sultan Selim werben." Dies ruhrt, fagt hieruber ein moslemitifcher Geschichtschreiber, "davon her, daß die Beffire des Padifchah faft alle nach einmonatlichem Dienft abgefest und dem Benter überliefert wurden. Sie trugen baber ftets ihr Teftament bei fich und glaubten jedesmal, wenn fie aus dem Divan (der Ratheversammlung) tamen, aus bem Grabe auferstanden zu fein." Biri Bafcha, einer ber besten Genes rale Selim's, fagte eines Tages mit halb ernfter, halb fcherghafter Miene ju feinem blutburftigen Raifer: "Mein Babifchah, ich weiß, bag Du mich, Deinen getreuen Sclaven, fruber oder fpater unter irgend einem Bormande ftranguliren ober enthaupten, ober vergiften laffen wirft; willft Du mir nicht, ehe biefer Augenblid eintritt, einige Stunden lang Freiheit geftat: ten, um meine weltlichen Angelegenheiten in Ordnung ju bringen und mich jum Erscheinen vor Gott vorzubereiten?" "Ich bente allerdings daran", antwortete Selim lachend, "aber ich habe in diesem Augenblide Reinen, ber Dich in den Functionen eines Weffire erfeten fonnte. Bakalun! Batalun ! (wir wollen feben, wir wollen feben !)". Bei feiner Thronbesteigung ließ Selim feine beiden Bruder Achmed, welchen Bajaget II. ju feinem Thronfolger bestimmt hatte und Korkud, welcher Gouverneur eines afiatis. ichen Sandichaft mar, und funf von feinen Reffen ermorben. Drei Sohne bes Bringen Achmed entgingen bem Blutdurfte ibres Obeims nur durch die Flucht nach Berfien.

Nachdem er auf diese Weise seine nächsten Berwandten seiner Sicherheit ausgeopfert hatte, wozu ihm allerdings das Gesetz Mohamed's II. das Necht gab, und eine Menge von dem Andenken der ermordeten Brinzen treugebliebenen Mossemin zum Tode verurtheilt hatte, saste Selim den Plan zu einem Blutbad in größerm Maßtabe. Der Eroberer von Konstantinopel hatte, wie wir gesehen haben, die Hälste der Kirchen dieser Stadt in Moscheen verwandelt, die andere Hälste jedoch den Christen gelassen und ihnen freie Religionsübung verstattet. Diese Bolitik war nicht nach dem Geschmack seines Enkels, welcher Mohamed II. wegen ihrer Besolgung tadelte. Selim saste den Plan, die Christen von Konstantinopel sämmtlich auszurotten. Da er seinen Berbrechen eine religiöse Sanction zu verleihen wünschte, so legte er Oschemalt, dem Großmusti von Konstantinopel solgende hinterlistige Frage vor. "Was ist verdienstsicher, die ganze Welt zu unterjochen, oder die Bölker zum Islam

au bekehren ?" Der Mufti, welcher nichts von den Ubfichten bes graufamen Badifchah ahnte, gab ihm gur Antwort, daß es für Gott nichts Angenehmeres geben tonne, ale die Befehrung der Ungläubigen. Sierauf ertheilte Selim fofort Biri Bafca den Befehl, fammtliche Rirchen in Doscheen zu verwandeln, den driftlichen Gottesdienst in Konftantinopel zu untersagen und die Bekenner Chrifti, welche fich weigern wurden, den mohamedanischen Glauben anzunehmen, todten zu laffen. Der über ben foeben erhaltenen Befehl entfette Beffir, ein gerechter und fur die auf diefe Beife dem Tode geweihten Chriften von Mitleid erfüllter Mann, eilt fofort ju dem Mufti, welcher bedauerte, durch feinen Ausspruch, ohne fein Borwiffen, die feit lange ichon vom Raifer vorbereiteten Mordthaten und Ungerechtig. feiten gebilligt zu haben. Die beiden Grofmurdentrager bes Reichs fetten insgeheim den Batriarchen von Konstantinopel von dem Borgefallenen in Renntnig und ermahnen ibn, fich, von feiner gangen Geiftlichkeit begleitet, jum Badifchah zu begeben, mahrend fie ihm versprachen, ihrerseits ihren gangen Ginfluß bei bem Sultan aufzubieten, um ihn von feinem tyranni. fchen Borfate abzubringen. Die driftlichen Priefter werden bei Selim gur Audienz vorgelaffen und erinnern Se. Sobeit an das von Dobamed II. ertheilte Berfprechen, den Rindern des Evangeliums die Salfte ihrer Rirchen und die freie Uebung ihres Gottesbienftes zu verftatten. Die Urkunde, durch welche alle diese Bersprechungen ftipulirt worden find, ift bei einer Feuersbrunft verbrannt; der Patriarch fordert drei alte Janitscharen, welche Konstantinopel im Sahre 1453 hatten einnehmen belfen, gur Abgabe ihres Beugniffes auf und die drei Beteranen bezeugen in Begenwart Selim's die muthvoll von dem Batriarchen behauptete Babrheit. Der Sultan achtet bas Bort feines Grofvaters in Bezug auf die Relis gionsubung, entfagt der beabsichtigten Riedermegelung der Chriften, nimmt ihnen jedoch alle ihre Kirchen, indem er fagt, daß der Koran nicht wolle, daß die Gögendienerei noch langer fo fchone Gebaude befudeln folle.

Die Menschlichkeit Piri Pascha's und Oschemali's hatte die Chriften von Konstantinopel vor einem allgemeinen Gemeßel bewahrt; aber den schismatischen Moslemin der Provinzen des osmanischen Reichs ging es nicht so gut, denn in den Augen der Türken sind die irrgläubigen Moslemin verabscheuenswerther, als die Christen. Die Giauern verwersen wesnigstens offen die Lehre Mohamed's und man weiß, woran man sich ihneu

gegenüber zu halten hat, mahrend die dem Gesetze bes Propheten ungetreuen Moslemin dieses Gesetz wissentlich entstellt haben. Ihre Rebellion gegen den Koran laßt sich daher weder durch unablässiges Gebet, noch durch wiederholte Wallfahrten, noch durch Almosen abbüßen, und ein türztischer Soldat, welcher einen schismatischen Moslem auf dem Schlachtselbe tödtet, verrichtet damit ein verdienstlicheres Werk, als wenn er siebzäg Christen den Tod gabe.

Die Schuler Mohamed's fpalten fich in zahlreiche Secten von benen Die beiden wichtigsten, die Schitten und die Sunniten, fich mit unverfohnlichem Saffe gegenüberfteben. Die Schiiten, welche in Berfien und Inbien die Uebergahl bilben, find fur die Sunniten daffelbe, wie die Broteftanten für die Ratholifen. Wir wollen hier nicht von den zweiundfieben Artifeln des Korans fprechen, die der funnitischen Glaubenslehrern nach bas Schisma oder vielmehr die Reterei der Berfer bilben, fondern nur fagen, daß der Angelpunkt der Spaltung der beiden feindlichen Secten auf der Nachfolge der vier Statthalter Mohamed's, Abu Befr, Omar, Osman und Mli gum Ralifen beruht, und daß diese Spaltung bis gu den erften Unfangen des Selams hinaufgeht. Der arabifche Prophet hatte feinen mannlichen Nachkommen und ftarb, ohne feinen Nachfolger auf dem Throne pon Metta bezeichnet zu haben, aber Ali, ber glübendfte und gelieb. tefte feiner Schuler hatte fich mit Fatme, die Tochter Mohamed's vermablt und die Berfer behaupten, daß die Burde eines 3mams (Sauptes ber Religion) in der Familie des Propheten erblich fei und fich in dem Satten Fatme's und ihren Nachkommen fortpflangen muffe. gen, daß Mohamed die Besetzung eines Amts, von welcher der Triumph bes Glaubens abhing, nicht den Launen einer Erwählung habe überlaffen wollen, und daß bemnach bie politische und religiose Berrichaft über Arabien mit vollem Rechte Ali, dem Adoptivfohne Mohamed's anaebore; fie beschuldigen Abu Befr, Omar und Osman, durch verbrecherische Rante ben großen Ali vom Throne verdrängt zu haben und ber Reibe nach felbft ber menschlichen Gerechtigkeit und den Gefegen ber Reliaion jum Trot, hinaufgestiegen gu fein; fie weihen die drei ersten Ralifen ber ewigen Berdammniß und ertennen nur Ali als Statthalter Mohamed's an. Die Sunniten bagegen verehren bas Undenten mi's ebenfo wie das feiner Rachfolger, benn ber Brophet hat gefagt: "Meine Gefährten gleichen Sternen. Wem unter ihnen Ihr auch folgen mögt, ein Seber wird Euch auf den rechten Weg führen. Meine Gefährten sind biejenigen, welche Ihr nach mir am höchsten ehren müßt. Wer sie liebt, liebt mich — wer sie haßt, haßt mich — wer sie ärgert, ärgert Gott, der sich dereinst rächen wird." Deffenungeachtet behaupten die Sunniten, daß die Reihenfolge der vier Statthalter Nohamed's im Kalisate nur durch den Grad ihrer Heiligkeit bestimmt worden sei, und weisen dem Gatten Fatme's den ersten Rang an.

Hier ift noch hinzu zufügen, daß die Sunna, dasjenige Buch der Mosslemin, welches zum Koran in demselben Berhäffnisse steht, wie der Calmud der Juden zur Bibel, von den Schiiten, als dem reinen Mohamedanismus zuwider, ganzlich verworfen wird. Diefer Streit ist viele Jahrshunderte hindurch die Beranlassung zum Bergießen von Blutströmen im Orient gewesen und unterhalt noch heutzutage eine unversöhnte Feindseligseit zwischen den Osmanen und den Bersern.

Die osmanische Dynastie wurde ebenso wenig wie die der Sophi's, welche im fechezehnten Sahrhundert Perfien beherrschte, durch ein Berwandtschafteband mit den Familien der vier erften Ralifen verknüpft. Auch die erfte von diesen Dynastien war funnitisch, die lettere schittisch und diese feindlichen Glaubensbekenntniffe murden hinreichend gemefen fein, um die Turken gegen die Berfer zu bewaffnen, wenn der Sultan Selim, ber nur von Schlachten und Eroberungen traumte, auch nicht auf ben Gedanken gekommen mare, bie alten großen Befigungen bes Darius au feinem Reiche au fugen. Unter Selim's Regierung lebte in verschiedenen Theilen bes osmanischen Reichs eine große Ungabl von Schitten. Im Jahre 1514 fendete Diefer, wie ihn Seadeddin nennt, "an Auskunftsmitteln reiche und von Beift erfüllte Raifer" Beamte mit dem Auftrage aus, Bergeichniffe aufzunehmen, in welchen fich die Namen fammtlicher Schitten bom fiebenten bis zum fiebzigften Jahre befanden. "Dehr als 40,000 von biefen argliftigen Regern", fagt ber gleiche Schriftfteller, "wurden auf Befehl des ruhmreichen Badifchah getödtet oder zu ewigem Rerter ver-Diefe abscheuliche Schlächterei, Die Bartholomausnacht ber urtheilt." Osmanen, wurde bas Beichen jum Ausbruch eines blutigen Rrieges gwifchen Berfien und ber Zurfei. Der Beberricher von Berfien, Schah-Ismail,

hob Truppen aus und schickte fich an, den Tod seiner Glaubensgenoffen zu rachen, mahrend Selim seinerseits zu einem großen Rriegszuge ruftete.

Unter dem Borwande, dem Koran zu entsprechen, welcher verlangt, daß man seinen Feind warnen soll, ehe man ihn angreift, "damit er sich bedenken und fürchten möge", erließ Selim drei Briese nacheinander an den Schah von Bersien. Er ermahnte ihn in denselben, unter beleidigenschen Ausdrücken, den Glauben der Sunniten anzunehmen, wenn er der Wuth seiner Soldaten entrinnen wolle, "deren Schwerter tödtliche Streiche zusügten und deren Pseile den Feind bis in das Gestirn des Schügen durchbohrten." Hierauf gebot er ihm, sein Reich aufzugeben und diesen Entschluß ohne Zeitverluft zu fassen. "Behe in Dich, Emir Ismail", sügte Selim hinzu, "entsage Deinen Irrthümern und begieb Dich, ohne zu straucheln, auf den Pfad des Guten. Im Uebrigen heil Demjenigen, welcher auf den Wegen des Heils wandelt!"

Ismail beantwortete Diefe Briefe damit, daß er dem Sultan eine Schachtel mit Opium und ein Schreiben in folgenden Ausdrucken gufenbete. "Deine Botschaften find eines Raifers unwürdig. Sie konnen nur von einem unwiffenden Menschen im Opiumrausche geschrieben worden fein, und aus diesem Grunde fende ich Dir noch mehr Opium." Selim ließ den Gefandten bes perfifchen Schah, welcher ihm diefe Dinge überbrachte, pfahlen und beauftragte fodann einen Bettler, Ismail eine Rutte, einen Stod, einen Bahnftocher und einen barkenen Gurtel, als die Tracht eines Derwischs, ju überbringen. "Das fteht Dir beffer an als ber tonigliche Schmud. Urmer Emir, die Braut der Berrichaft lagt fich nur von Demjenigen umarmen, welcher ohne zu erbleichen die gitternde Schneide eines Schwertes fußt. Aber Dich fieht man nicht - Du verftectft Dich. Lag einen Argt, der Dich von der Furcht heilen fann, zu Dir fommen, 3ch werde Dir zeigen, was Muth ift!" Selim brang ergrimmt an ber Spite von 140,000 Mann in Berfien ein, vermuftete alle von ihm durchzogenen Gegenden mit Feuer und Schwert, fließ in der Ebene Tichal. diran auf das von Ismail perfonlich befehligte perfische Deer; es entbrannte ein morderischer Rampf, worin vierzehn Chane (Statthalter perfifcher Brovingen) und ebenfo viele turfifche Bafchas blieben; aber der Sieg erklarte fich fur Selim und Ismail verdankte nach feiner Rieberlage nur ber Schnelligkeit feines Pferdes die Rettung (August 1514).

Die Domanen fanden in dem feindlichen Lager eine unermefliche Beute und bald darauf zog Selim als Triumphator in Tebriz oder Tauris, ber damaligen Sauptstadt Berfiens, ein. Diefe Stadt mar megen ihrer moslemitischen Gebäude merkwurdig und ber Rrieg hat Diefelben zwar zerftort, aber fie enthält noch heutzutage mehr als 80,000 Ginwohner. Der Sultan, welcher jest einen Theil des Landes unter feiner Botmäßigkeit fah, wollte feine Eroberungen weiter verfolgen und erft nach ber Unterjochung von gang Persien nach Konstantinopel zuruckfehren; aber bie Janitscharen begannen zu murren und erklarten bem Sultan, baf fie in diefem heißen Klima, wo fie von Krankheiten jeder Art becimirt wurden, nicht langer bleiben wollten, fodaß der Raifer zur Rudfehr nach bem Bosporus gezwungen wurde. Wieder in Stambul angelangt, ließ Selim bie Radeleführer ber Emporung hangen und zwang durch biefes thattraftige Benehmen Die aufrührerische Milig jum Schweigen. Allgemeinen zeigten fich die Janitscharen nur gegen schwache Fürften fühn, wovon wir bei ber erzwungenen Thronentsagung Bajaget's II. bereits ein Beispiel erblickt haben. Aber fie murden gehorfam und unterwürfig, fobald fie einem energischen Badischah gegenüberstanden, welcher entschloffen war, ihren frechen Unsprüchen keine Nachgiebigkeit zu beweifen. Selim bedauerte baber, daß er feine Rache verschoben und die Rebellen nicht bereits in Berfien an Ort und Stelle gezuchtigt hatte. Sein Rug über ben Euphrat, welcher mit ebenso viel Tapferkeit wie Talent geleitet worden war, hatte die Einverleibung der großen Provingen Diarbefir und Rurdiftan, welche fich bisher unter ber Botmäßigkeit ber Schahs von Berfien befunden hatten, zur unmittelbaren Folge, und diefelben find feit 1514 auch ftete unter ber Berrichaft ber Sultane von Stambul geblieben. Selim fundigte durch feine Gefandten fammtlichen europäischen Mächten feine Siege und Eroberungen in Berfien an. Aber nur ber Rath ber Rebn von Benedig, den seine commerciellen Intereffen im Driente nothigten, mit ber osmanischen Pforte im guten Ginvernehmen zu bleiben, beglud. wunschte den Sultan wegen seiner glanzenden Erfolge jenseits des Euphrat.

Jeder Krieg, welchen Selim unternahm, mußte in seinen Augen einen religiösen Charakter besitzen. Dies war die Lehre des arabischen Bropheten. Da sich diese Lehre jedoch nicht gegen Woslemin zur Anwendung bringen ließ, so verbarg der Sohn Bajazet's II., der vor Allem sein Dom. Reich.

Reich ju vergrößern ftrebte, feinen Chrgeiz unter theologischen Spigfindigfeiten, um feine Uebergriffe gegen die Rinder des Islams ju rechtfertigen. "3ch halte Dir die Worte des Roran ftatt des Gabels vor," hatte er gu Schah Ismail gefagt, ebe er feine Waffen nach Perfien trug; aber jest fann Selim auch auf die Eroberung von Sprien, Palaftina und Egypten. Diefe iconen Lander befanden fich unter der Berrichaft der Mameluten, welche ebenfo wie tie Turken sunnitische Mostemin waren. Der Sultan fand indeffen ebenfalls einen religiofen Borwand, um ihnen den Krieg zu erklaren. Er foulbigte fie an, mit ben Berfern in freundschaftlichen Begiehungen ju fteben und fich inegebeim mit ben Schitten gegen die Turten verbundet zu haben. Selim legte dem Großmufti von Konftantinopel folgende Frage vor : "Geftattet das Gefet einem Padifchah des Islams, wenn er einen heiligen Rrieg unternimmt, um die Ungläubigen (die Berfer) auszurotten, und er durch ihnen von einem andern Badischah geleis fteten Beiftand auf Sinderniffe ftoft, ben zweiten zu todten und fein Gigenthum zu nehmen?" Und Dichemali beantwortete die Frage bejahend, indem er den Ausspruch des Bropheten citirte : "Ber den Gottlofen Gilfe leiftet, ift felbft ein Gottlofer."

Sobald Selim mit diesem Fetwa versehen mar, rudte er mit einem gablreichen Beere durch Rleinafien vor, überftieg den Taurus, drang in Cilicien ein und lagerte fich unweit Aleppo, welches von zahlreichen Streits fraften, unter dem Befehle des Mameluten-Sultans Ranffu Ghawri, eines achtzigjahrigen Greifes, ben die Bucher ber abendlandischen Schriftsteller gemeiniglich Gavri nennen, vertheidigt wurde. Selim ichickte an Ranffu Ghamri Gefandte mit dem Auftrage ab, ihm den Rrieg zu erflaren, wenn er fich weigern murbe, Sprien, Balaftina und Egypten an ben Babifchab abzutreten. Der Sultan ließ die turfifchen Abgeordneten ins Gefangniß werfen und fie darauf durch Moghol Bei, einen feiner Generale, in Begleitung von gehn vornehmen Mameluten wieder zu bem Sultan von Stambul bringen, um diefem feinerfeite Friedensvorschlage ju machen. Selim war über ben feinen Gefandten zu Theil gewordenen schmachvollen Empfang muthend und befahl, die des Egypters zu enthaupten, worauf er feinem Barbier ben Auftrag ertheilte, Moghol Bei ben Bart und bas Saar abzuschneiben und ihn fo auf einem lahmen, raubigen Efel wieder gurudichidte. Die Befehle Selim's murben punttlich erfullt,

und Ranffu Ghawri fdwor, die ihm widerfahrene fchwere Schmach im Blute der Osmanen abzumaschen. Um 24. August 1516 fliegen die beiben Beere auf der großen Ebene Dabit, einige Stunden von Aleppo, gegeneinander; aber die Mameluten, benen es an ichwerem Geschüte fehlte, in welchem die Sauptstärke der Turken bestand, murden in die Klucht gefclagen und die Bergweiflung darüber brachte dem alten Sultan ben Tob. Selim fand im Belte Ghawri's einen ungeheuren Schat von zweihundert Centnern Silber und hundert Centnern Gold. Sierauf jog er im Triumph in Aleppo ein, welches ihm fofort feine Thore geöffnet hatte und besuchte die große Moschee, wo er den 3man auf feinem Bredigerftuble vorfand, und von ihm ale fein Souverain begrußt wurde. Da er zu ben gewöhnlichen Titeln des Badifchahs noch den eines Dieners der beiden heiligen Stadte Meffa und Medina hinzufügte, welcher bieber ausschließlich den mamelutischen Fürften vorbehalten gewesen war, nahm Selim feinen mit Ebelfteinen befaeten Raftan von den Schultern und warf ibn über die des gludlichen Imans. Der Sieg von Dabit mar hinreichend, um den Babischab in Befit von Sprien und Palaftina zu bringen. Er begab fich nach der schönen, reichen Stadt Damascus, welche den Beinamen "Duft bes Paradiefes" führt, machte eine Ballfahrt nach Jerusalem, bas für Die Moslemin ebenfalls eine beilige Stadt ift, und feste fich fodann burch die von Flugfand erfüllte Bufte El Arifch, welche alle Eroberer der Belt. von Sefostris an bis auf Napoleon, durchzogen haben, nach Egypten in Bewegung. Diese unfruchtbare Ginobe, burch welche Palaftina von dem alten Bharaonenreiche getrennt wird, hat eine Sange von ungefähr fiebgig Stunden, und bas osmanische Beer mußte wenigftens vierzehn Tage bazu brauchen, um diefelbe zu burchziehen.

Um 20. Januar 1517 schlug Selim sein Lager bei dem Dorfe Chankah in der Nähe von Kairo auf. Nach dem Tode Kanssu Ghawris hatten die Wameluken den Fürsten Tuman Bei, den seine Talente und Tapserkeit längst der Wahl seiner Wassengefährten bezeichnet hatten, zu ihrem Oberhaupte gewählt. Tuman Bei war der letzte Sultan der Masmeluken und er rechtsertigte ihr Vertrauen durch den kühnen Muth, welchen er in seinem Verzweislungskampse gegen den Sultan von Stambul entwickelte. Eine surchtbare Schlacht zwischen den Mameluken und Türzken, welche am 25. Januar 1517 auf der Ebene von Ridania geschlas

gen wurde, vernichtete bie Erfteren und machte Selim jum herrn von Egypten. Tuman Bei, der in biefem Rampfe von Chair und Ghafalt, zweien feiner vornehmften Generale, verrathen worden war, verfchangte fich in der Rabe der Byramiden mit ben Erummern feines Beeres. Der Sultan bemachtigte fich Rairos ohne Schwertftreich und legte eine Befagung in die Stadt, obne diefe felbft ju betreten, worauf er den größten Theil feiner Truppen auf einem Buntte concentrirte, von wo er am ficherften die neuen Ungriffe der Mameluten gurudweisen tonnte. Tuman Bei ging mit feinem Beere bei Bulat, in der nacht vom 28. auf den 29. 3anuar, wieder über den Ril, drang in Rairo ein und hieb die osmanische Befatung nieder. Die Sauptstadt von Egypten befaß damals ebensome. nig wie jest Graben und Balle und ber Gultan tonnte nicht hoffen, eine Belagerung darin ju befteben; da er aber noch einen letten und außerften Berfuch magen wollte, um fein Reich zu retten, wußte er feinen Muth ben Einwohnern einzuflößen; diese eilten zu den Waffen, errichteten Barricaben in den Stragen, verwandelten ihre Saufer in Feftungen und erwarteten auf diese Beise den Feind. Die turkische Artillerie beschoß die Stadt, die Osmanen fturgten fturmend in die Stragen, die Cappter leifteten brei Tage und brei Rachte hindurch der Buth ber Solbaten Selim's Widerftand, Die Strafen Rairos waren von 50,000 Leichen bebedt. Aber endlich erlagen bennoch bie vom Sunger und ber Anftrengung ericopften Cappter ben Schwertern ber Turfen. 500 ber vornehmften Bewohner ftellten fich als Gefangene und baten für ihre Landsleute um Gnade. Der Sultan magerte fich jedoch, ihnen Gehor zu geben und ließ fie niederhauen, worauf er die Stadt den Flammen überlieferte. Tuman Bei flüchtete mit 2 bis 3000 feiner Soldaten, welche bem allgemeinen Gemetel entronnen waren, jum zweitenmale nach ber Gegend ber Ppramiben. Um 3. Februar nahm Selim von bem Schloffe Befit, welches Saladin auf dem Berge Motattan hatte erbauen laffen und betrachtete, wie ein zweiter Nero, von diefer Sobe die brennende Stadt. Nach furger Reit wurde ihm Tuman Bei in Feffeln vorgeführt. Als er den Sultan erblidte, rief er: "Gelobt fei Gott, Egypten ift erobert!" Tuman Bei murde auf feinen Befehl an einem der Thore von Rairo gehängt. "Sultan von Rum," hatte er zu Selim gefagt, als er ihn verließ, um zur hinrichtung zu geben, "Sultan von Rum, Du bift nicht an dem Falle unseres Reiches schuld; die Schuldigen find biese Berrather!" und zeigte mit dem Finger auf Chair und Ghasali, welche dem Gespräche beiwohnten.

Wenn fich aber auch unter ben Reihen ber Mameluten Berrather befanden, fo muffen wir doch fagen, daß der größte Theil der Mitglieder Diefer tapferen Milig fich mutbig bis jum letten Blutstropfen wehrte. Unter den Unführern bes egyptischen Beeres, welche ale Befiegte und Befangene Selim's noch im Angeficht des Todes diesen graufamen Sultan burch ihr fuhnes Benehmen in Erstaunen festen, hat die Geschichte den Namen Rurt Bei's aufbewahrt. Er murbe mit auf den Ruden gebundenen Banden vor Selim geführt und zwischen dem Raifer und bem edeln Gefangenen entspann fich folgendes Gespräch : "Bas ift aus Deinem Muthe geworden, Rurt Bei ?" - "Er ift mir geblieben." - "Beift Du, welche Uebel Du meinem Beere zugefügt haft?" - "Ich weiß es und ohne Deine Ocfchute, die die Baffen der Feiglinge und der Meuchelmorder find, murbest Du und nicht bestegt haben. Uebrigens find es nicht Dein Muth und Deine Geschidlichkeit, die Dir den Sieg verlieben haben, sondern bas Schidfal. Gott hat bestimmt, ju welcher Beit bie Reiche ihr Ende nebmen sollen und es wird dereinst ein Tag kommen, wo auch die Macht der Domanen verschwindet." - "Ich mochte Dir die Freiheit wiedergeben und Dich felbft zu einem meiner Beis machen; aber Du haft es gegen mich an Achtung fehlen laffen; Dein Leben ift in meiner Sand." - "Rimm es," antwortete Rurt Bei ftolg, "Gott bemahre mich davor, jemals gu Deis nen Sclaven gerechnet zu merben!"

Selim gab einem seiner henker ein Zeichen und noch im Augenblicke, wo dieser seinen Sabel schwang, rief der unerschrockene Mameluk dem Ueberläuser Chair, welcher bei diesem Austritte zugegen war, zu: "Heb meinen blutigen Ropf auf, Berrather, und lege ihn in den Schooß Deiner Frau!" und mit diesen Worten fiel sein Haupt.

So verschwand nach hundertvierunddreißigjähriger Dauer die Herrschaft der tscherkessischen Mameluken aus Egypten, welches bereits so viele Souveraine gesehen hatte. Sie waren im Jahre 1383 den Bahari Mameluken gefolgt, welche ein Jahrhundert vorher den letzten Sultan der Dynastie Saladin's ermordet hatten. Sie ähnelten in ihrer Organisation den Janitscharen von Konstantinopel und den Streligen von Moskau und waren bekanntlich Anfangs in den Gebirgen von Armenien, Capadocien

und Circassen ausgekauste Sclaven gewesen. Sie bilbeten die prätorianische Garde der Sultans von Egypten, welche endlich von ihnen vernichtet wurden, und mehrere von diesen früheren Sclaven gründeten unabhängige Opnastien. Selbst durch ihren Sturz unter Selim I. wurden sie nicht gänzlich unterdrückt, und bei der neuen Organisation zur Berwaltung und Bertheidigung Egyptens erhielten die Mameluken wiederum die besten Civil- und Militairstellen. Die Heere Frankreichs sanden im Jahre 1798 die Mameluken in Egypten vor und bewunderten ihren tollkühnen Muth am Fuße der Byramiden, wo ihre glänzend bewassnete zahlreiche Cavalerie den Geschüßen und Bayonneten der französischen Soldaten erlag. Erst Mehemed Ali war es vorbehalten (1. März 1811), und zwardurch einen schmählichen Verrath, die Macht der Mameluken für immer zu vernichten.

Selim verließ Egypten acht Monate, nachdem er es erobert hatte. Als er an der Grenze von Idumaa neben Junis Bafcha, einem feiner Beffire, binritt, fagte der Sultan ju ihm: "Jest haben wir Egypten binter uns und morgen werden wir in Gaga fein." Junis, ber fich baran erinnerte, daß Selim ben Mamelufen bie wichtigen Boften am Ufer bes Nils anvertraut hatte, antwortete ihm hierauf: "Ach, was wird die Folge fo vieler Unftrengungen und Mühfeligkeiten fein? Die Balfte bes Beeres ift im Rampfe, oder im glubenden Sande umgetommen und Egypten wird jest von Berrathern regiert." Diefe unvorfichtigen Borte fofteten bem Beffir bas Leben. Der Gultan ließ ihn noch in berfelben Stunde enthaupten und feine Leiche wurde den wilden Thieren ber Bufte vorgewor-Diefer Mord mar eines der letten Berbrechen bes Sohnes Bajaget's. Ein plöglicher Tod entriß ihn der Welt am 22. September 1520, im Alter von vierundfunfzig Jahren, nachdem er acht Jahre auf dem Throne geseffen hatte. Selim feste die von Deman begonnene Mera der Eroberungen, ju welchen beffen fammtliche Rachfolger ihre Beitrage geliefert hatten, fort. Die Regierungen ber neun erften osmanischen Sultane bilben die erobernde Beriode des turfifchen Reiches und biefes follte unter Gulei. man dem Brachtigen, dem einzigen Sohne und Nachfolger Selim's, den bochften Gipfel feiner Macht erreichen.

## Viertes Kapitel.

Testament Selim's I. für Suleiman. — Einnahme von Belgrab und Rhodus. — Belagerung von Malta. — Bündniß Franz' I. mit Suleisman. — Die Türken in Ungarn. — Schlacht von Mohacz. — Japolya. — Belagerung von Wien. — Zweiter Feldzug Suleiman's in Ungarn. — Doria's Seessiege im mittelländischen Meer. — Friede mit Peutschland. — Beziehungen zu Frankreich. — Chaireschin in Tunis. — Eroberung von Tunis durch Karl V. — Versuch gegen Agier. — Krieg und Friedenssschluß mit Venedig. — Ermordung der Kinder Suleiman's. — Oritter und vierter Feldzug in Ungarn. — Heldentod Iriny's. — Tod Suleiman's (1520—1566).

Konftantin, der glorreiche Grunder Konftantinopels; Theodofius, ber mit dem Schwerte in der Sand die von den Barbaren feit vielen Jahren im Staub geftredte romifche Majeftat rachte und ihr ihren fruberen Glang wiedergab; Bafilius I., diefer gum Raifer erhobene ebemalige Sclave, ber einer ber tuchtigften Regenten von Bygang mar; Ludwig IX. von Frankreich, groß im Kriege, im Frieden und im Ungluck, and beffen Tugendlehren ftets burch die That unterftugt wurden, hatten alle vor ihrem Tobe ihren Nachfolgern weise Lehren über die Regierungefunft ertheilt; auch Selim I. ließ für feinen Sohn Suleiman ein folches Teftament gurud; aber ber Beift beffelben entsprach nicht bem driftlichem Beifte. ber Ludwig IX. fagen ließ: "Richts gefällt Gott fo fehr, als bas Schauspiel der Eintracht und des Friedens." Die Eroberungssucht, welche die Seele Selim's verzehrte, erlosch felbst auf bem Sterbebette nicht in ibm, und sein letter Seufzer mar zugleich ein letter Kriegeruf: "Ich fterbezehn Jahre ju fruh, " fagte er ausathmend; "wieviel bleibt mir noch zu thun übrig! Ich wollte die Macht Persiens vernichten, die Christen auf Rhobus und Ungarn beflegen und meine flegreichen Waffen über die Donau Mit ben von mir eroberten Konigreichen vermache ich meinem Sohne zugleich den Auftrag, bas osmanische Reich noch mehr zu vergro. Bern!" Dem Willen feines Baters und ben Ueberlieferungen feines Befcblechts getreu, tampfte Suleiman I. fein ganges Leben lang gegen bie Chriften und Perfer, und nur der Tod founte feiner Sand bas Erobeerschwert entreißen.

Kaum hatte er den Thron bestiegen, so schickte er einen Gesandten an den König von Ungarn, um diesem einen Tribut abzusordern, den er zu beanspruchen nicht berechtigt war. Der türkische Abgesandte ward hingerichtet. Suleiman, der nur einen Borwand zum Kriege gegen die Ungarn suchte, erklärte, daß er die Ermordung seines Gesandten nicht unbestraft lassen werde. Er zog mit einem Heere von Stambul aus, belagerte und eroberte Belgrad, und der Fall dieses wichtigen Plates zog den mehrerer anderen Stäte und Burgen an der Save und der Donau nach sich. Der Beherrscher der Gläubigen verwandelte die Domkirche von Belgrad in eine Moschee, und zog dann im October 1520, unter dem Zujauchzen des Bolses, wieder in Konstantinopel ein.

Durch die Einnahme von Belgrad hatte Suleiman die 1456 von Mobamed II. por ben Ballen Diefer Stadt erlittene Schmach geracht; um die Chre der osmanischen Baffen gang wiederherzustellen, bedurfte es nur noch einer Buchtigung ber Johannitterritter, die 1480 ben Eroberer von Bygang und Griechenland flegreich von Rhodus gurudigewiesen batten. Roch andere Grunde bestimmten Suleiman gur Eroberung von Rho-Dus. Diefe Infel mar die lette Unfiedelung der Chriften in Uffen, ber vorgeschobene Boften bes Abendlandes im Archipel; folange die Ritter Berren berfelben blieben, geborte die Schifffahrt auf dem mittellandifchen Meere ben driftlichen Rationen, und Suleiman mußte beständig einen neuen großen Eroberungszug Europas gegen Palaftina, Sprien und felbst Egypten befürchten. Indem der Sultan den Rittern Rhodus ent. riß, vernichtete er, wie er fich felbft ausdrudte, einen Rrebs im Bergen feis nes Reichs, verficherte fich eines wichtigen Berbindungepunftes gwifchen Stambul und Rairo, und ficherte außerdem die Freiheit des osmanischen Sandels und den fich nach Metta begebenden fprifchen Bilgern eine ungeftorte Reife. Der Zeitpuntt, ben Suleiman ju feinem Unternehmen wählte, konnte nicht gludlicher fein; denn in Folge der durch die Reformation in gang Europa entstandenen Gabrung und der blutigen Rriege gwiichen Rarl V. von Deutschland und Frang I. von Frankreich, konnte von einer Unterftugung der Ritter aus dem Abendlande nicht bie Rebe fein. Ihren eigenen Rraften überlaffen, fonnten die Johannitterritter Suleiman nicht bestegen,

Der vom Abbe Bertot mitgetheilte Briefwechsel zwischen l'Istle-Abam, dem Grogmeifter bes Ordens, und dem Sohne Selim's ift erdich. tet. Bon dem Sultan aufgefordert, ihm die Infel zu übergeben, murbigte ihn der Großmeifter feiner Antwort und bereitete fich jum Widerftande vor. Um 28. Juli 1522 erschien der Padischah an der Spite von 200,000 Kriegern auf 300 Fahrzeugen jeder Größe vor Rhobus; er führte 400 Kanonen mit fich. Unter feiner Regierung war die osmanische Artillerie ber ber übrigen Staaten Europas weit überlegen : fie war eines der Sauptelemente feiner Erfolge vor Belgrad, vor Rhodus und bei ber Eroberung Ungarns 1526. Das turfifche Reich mar damals in ber Bluthe feiner friegerischen Macht; es trat gang unter die Baffen, um 600 Ritter, unterftugt von 4000 Mann regulärer Truppen, zu befiegen. In ber Kriegsgeschichte feines Bolfes giebt es Etwas, was mit der Bertheidigung von Rhodus im Jahre 1522 zu vergleichen mare, und der Großmeister 1'Sele-Aldam hat fich in dem verhängnifvollen Rampfe zwischen dem halbmond und dem Kreuze mit unsterblichem Ruhme bedeckt. Seche Monate lang widerftanden die Ritter ben gewaltigen Unfällen ber Turten. Die Bewohner der Inseln und hauptfächlich die Frauen kampften neben ben ftreitenden Chriften. Gine griechische Frau fah ihren Gemahl, von Rugeln durchbohrt, auf den Ballen der Stadt hinfinten; voller Berzweif. lung ergreift fie ihre beiben jungen und schonen Tochter bei ben Saaren, macht bas Beichen bes Kreuzes über ihre Stirn und nimmt ihnen bann bas Leben, indem fie ausruft: "Jest, Engel Gottes, werdet ihr nicht von unreinen Sanden befleckt werden!" Dann bullt fie fich in den blutigen Mantel ihres Gatten, ergreift fein Schwert, fturgt fich in bas wilbefte Rampfgewühl und ftirbt den Tod einer Selbin.

Schon waren 80,000 Türken in diesen Riesenkämpsen erlegen. Suleiman besahl auf den 30. November einen letzten Sturm und verlor abermals 15,000 Mann. l'Istle-Adam, wie er geharnischt auf der Siegerbastion stand, in der einen Hand das Schwert, in der andern die Orisstamme, mußte den fliehenden Türken wie ein Vernichtungsengel, oder wie der Genius der Schlacht und des Ruhmes erscheinen; sie verzweiselten einen Augenblick an dem Siege; schon wollte Suleiman die Belagerung ausheben, als zwei Verräther, ein jüdischer Arzt und Andrea O'Amaral, ein portugiesischer Ritter und Großtanzler des Ordens, dem Padischap Nachricht

von dem traurigen Zustande der Stadt gaben. Ihre von dem Geschüß der Türken halb zusammengeschoffenen Wälle konnten neuen Angriffen nicht widerstehen; den Rittern, die blos noch 200 Mann stark waren (die Uebrigen waren gesallen), sehlte es an Mundvorrath und Munition. Der Berrath des Juden war erwiesen und die Belagerten viertheilten den Berbrecher; D'Amaral behauptete troß der Folter seine Unschuld, aber der Ordensrath verdammte ihn zum Tode, und er wurde auf der Stelle enthauptet. Dieser D'Amaral hatte früher nach der Großmeisterwürde gesstrebt und die Ritter hatten l'Isle-Adam vorgezogen. "I'Isle-Adam wird der letzte Großmeister von Rhodus sein!" hatte der Bortugiese bei dieser Entscheidung ausgerusen. Dieses von Neid eingegebene Wort brachte ihm Verderben; aber das entschiedene Leugnen D'Amaral's, Angesichts des Todes, läßt wenigstens noch Zweisel über die Richtigkeit der Beschuldbung zu.

Der balbigen Eroberung von Rhodus ficher, wollte ber Sultan in einem Unfall von Grogmuth der ungludlichen Stadt die Grauel einer Erfturmung ersparen und ichlug dem Grofmeifter eine Capitulation vor. Entschloffen, lieber ju fterben, ale fich zu ergeben, wiesen l'Isle-Abam und feine Ritter die Antrage Suleiman's gurud; aber die Bewohner von Rhobus, außer fich über die ichredlichen Leiden, die ihrer warteten, befturmten ben Großmeister mit Thranen, Erbarmen mit ihnen zu haben und die Capitulation anzunehmen. Ihrem Fleben nicht nachgeben, bieß fie einem fichern Tode weihen. "Uch! nicht die Ritter capituliren!" fagte l'Isle - Abam mit dumpfer Stimme; " sondern Frauen, Greife und Kinber, beren Blut auf mein Saupt fallen wird!" Er ftrecte bie Baffen und begab fich in das Belt Suleiman's, der feine Tapferkeit pries und fein Unglud beflagte. Die Uebergabe von Rhodus fand am Morgen des Beibnachtstages 1522 in berfelben Stunde ftatt, wo Bapft Sabrian VI., ber Nachfolger Leo's X., die Meffe in der St. Peterstirche ju Rom celeb-Bahrend bes Gottesbienftes lofte fich ein Stein von bem Befime ab und fiel dem Papft vor die Fuge. "Diefen Borfall," fagte ein italienischer Schriftsteller, "betrachtete man als ein Borzeichen des Falls des erften Bollwerte ber Chriftenheit." Der Grofmeifter forberte Suleiman auf und erhielt von ihm das Berfprechen, den driftlichen Gottesdienft auf Rhodus unbehindert zu laffen. Dann zogen der Sultan und L'Isle - Adam mit einander in die Stadt ein. Als Suleiman den Balast des Großmeisters in Besit nahm, zeigte er seinem Wesstr Ibrahim den von Kummer ganz niedergedrückten L'Isle - Abam mit den Worten: "Richt ohne tiesen Schmerz zwinge ich diesen Christen, in seinem Alter sein Haus und seine Besitzung zu verlassen; aber es stand so geschrieben!" Der Sultan sand in Rhodus einen Sohn Oschem's, den er nebst dem Sohne desselben erdrösseln ließ, während er seine Gemahlin und beiden Töchter nach Stambul schickte. Das war das erste der Berbrechen Suleiman's; denn auch er bezahlte mit Wucher, wie wir später sehen werden, dem Geset Mohamed's II., welches den Meuchelmord in den kaiserlichen Familien seines Geschlechts vorschreibt, seinen Blutzins.

Am 1. Januar 1523 verließen der Grogmeifter und feine Ritter, Alle mit ruhmvollen Rarben bebeckt, voller Trauer die Insel Rhodus, welche ihr Orden zwei Jahrhunderte lang befeffen hatte. 4000 Rhodier, welche die Selbstverbannung dem Joch der Osmanen vorzogen, begleiteten die Ritter auf die Galeeren, die fie nach Europa brachten. Abam und feine Unglucksgefährten landeten an ber neapolitanischen Rufte, nicht weit von dem Orte, wo Birgil den frommen Aeneas mit den trojanischen Flüchtlingen sich ausschiffen läßt. 1527 schenkte Karl V. den Rittern Malta, die fich von nun an nach diefer Insel nannten. Achtunddreißig Jahre fpater (1565) Schickte Suleiman feine fammtlichen Seeftreitfrafte unter dem Serastier Muftapha Bafcha gegen fie. Aber biesmal nahmen die Ritter für Rhodus Rache, schlugen die Turken blutig zurud und die osmanische Flotte fehrte, nach ungeheueren Berluften, mabrend der Nacht nach dem Bosporus jurud und brachte als Tropffaen nichts mit, als einige auf Biten gesteckte Christentopfe. Der Stolg ber Osmanen hatte mahrend diefer berühmten Belagerung von Malta mancherlei Demuthigungen zu erleiben. Rach einem mörberifchen Sturm auf bas Caftell St. Angelo, mo die Ritter fehr viel Leute verloren, ließ ber Serastier fie durch einen driftlichen Sclaven gur Uebergabe aufforbern; ber heldenmuthige Lavalette führte ben Abgesandten Muftapha's auf die Balle, zeigte ihm die langen und tiefen Graben, welche bie Mauer umgaben und fagte ihm: "fage beinem Berrn, daß ich ihm nur diefes Land bort überlaffe, um feine Janitscharen barin zu begraben!" Ein folcher

Belbengeift belebte bamals noch die Malteserritter, die fich 1798 einer blogen Aufforderung Bonaparte's ergaben.

Die Theilnahme, welche die Thaten der Ritter und ihre Schidfale erregen, hat uns der Zeitrechnung etwas vorgreifen laffen. Bir muffen jest einen Ueberblick von der Reihenfolge der Rriege und Eroberungen Suleiman's bes Brachtigen geben. Seit ber Thronbefteigung Diefes Sultans bestanden geheime Berbindungen zwischen ihm und Frang I. Der König von Frankreich reigte durch geheime Briefe ben Gultan gu einem Ginfall in Ungarn, um feinen gefürchteten Rebenbuhler Rarl V. bortbin zu loden. Der Gefandte Frankreichs bei ber osmanischen Pforte erhielt 1525 von Suleiman bas Berfprechen eines Rriegszugs in Die Donaugegend. Sowohl für Suleiman wie für Franz mar dieser ungarifche Rrieg eine Sache von Wichtigkeit. Auf dem Throne des Sunnades, bes Bladislaus und bes Matthias Corvinus fag damals Endwig II., ein schwacher und franklicher Rurft, der Gemabl ber Maria von Defterreich, ber Schwester Rarl's V., die, nachdem fie die Diederlande als Statthalterin verwaltet hatte, und eben diefe Berwaltung von Reuem überneh. men follte, acht Bochen nach ihrem Bruder ftarb (1556). Der Erzherzog von Defterreich, Ferdinand, der Bruder Rarl's V. und der mahrscheinliche Rachfolger diefes Fürsten auf dem Raiferthron, hatte fich mit Unna Jagello, Schwefter Ludwig's II., vermählt. Rach bem Beirathevertrag zwischen Ferdinand und Anna Jagello und bem zwischen Ludwig II. und Maria follte die ungaris fche Rrone an das Saus Defterreich tommen, im Fall Ludwig II. ohne Nachkommenschaft fterben follte. Bon diesen Berabredungen unterrichtet, wollte Suleiman verhindern, daß Deutschland feine Berrichaft über das dem osmanischen Reiche fo nahe gelegene Ungarn ausdehne und der König von Frankreich bestärfte, aus Saß gegen Rarl V., ben Sultan in feiner friegerischen Stimmung. Das Bundniß Frang' I. mit Suleiman gab ber Chriftenheit großes Mergerniß; ber Konig von Frankreich fuchte fich fpater dadurch zu rechtfertigen, daß er Rarl V. Ehrgeis und Treulofigfeit fchuld gab; aber diese Rechtfertigung ift schwer zuläffig, wenn man an die damals die driftliche Welt bedrohenden Gefahren benft.

Suleiman zog im Monat Juli 1526 mit einem Heere von 100,000 Mann ins Feld; keine Stadt, keine feste Burg konnte ber Buth ber Osmanen wiberstehen; sie hatten halb Ungarn in eine Bufte verwandelt, ehe

fie auf die Armee Ludwig's II. ftießen, Die, nur 22,000 Streiter ftart, fich unkluger Beise mit den gefürchteten Schagren Suleiman's zu meffen Auf der Ebene von Mohacz, auf dem westlichen Ufer der Donau, lieferten fich die Christen und Turken die berühmte Schlacht. welche über bas Schicksal Ungarns entschied. Als Suleiman die Truppen Ludwig's II. erblickte, erhob er die Bande gen Simmel und rief aus: "Mein Gott! die Rraft und die Macht find bein! Befchute das Bolt Mohamed's!" In weniger als funf Stunden maren 20,000 Chriften, tapfer fampfend, auf bem Schlachtfelbe von Mohacz gefallen. ergriff die Flucht und tam mit dem Konig in grundlosen Moraften um. Ludwig II. war zweiundzwanzig Jahre und nach seinem Tobe (28. August 1526) murbe fein Reich eine Beute ber Abelsfactionen und ber Berwüftungen der Türken. 3wölf Tage fpater jog Suleiman ohne Schwertftreich in die Stadt Buda ober Dfen, die Saubtstadt Ungarns, ein und feierte ben Beiram (bas turfifche Oftern) im Balaft Ludwig's II., beffen Schätze er plunderte. 100,000 Chriften wurden als Sclaven nach Konstantinopel geschleppt, in ben Bagars Diefer Stadt verkauft und in alle Brovinzen der affatischen Turfei gerftreut. Dieser Feldzug Suleiman's in Ungarn war ein großer Raubzug. Die Turfen achteten die Lebenden nicht mehr wie die Todten. Rach dem Beispiel des wilden Timur schnits ten fie den Leichen der gefallenen Feinde auf dem Schlachtfelde von Doback ben Ropf ab und erbauten baraus Pyramiden vor bem Belt Suleiman's, ber biefe grafliche Barbarei nicht verhinderte. Der von allen Sultanen von Stambul am meiften Bewunderte war nicht ber am wenige Aber dieser Fürst hatte zuweilen Ahnungen vom ften Graufame. Schönen und Großen; feine Seele war nicht immer dem Erbarmen verschloffen und fein Beift begeifterte fich fur die Meisterwerke der Runft; er bewunderte die Erzstatuen des Apollo, des Hercules und der Diana. welche das königliche Schloß in Dfen verzierten. Dit offener Berletung einer Borschrift des Korans, welche die Nachbildung jedes von Gott erschaffenen Befens untersagt, ließ Suleiman Diese Statuen nach Stambul schaffen und befahl feinem Beffir, Ibrahim Bascha, fle in dem Sippobrom aufzustellen, den Konftantin und Theodoffus vor Alters mit den Bilbern ber Götter Griechenlands und Roms geschmuckt hatten. tifer schrieen laut über Irreligiosität; aber das Bolt, welches bei bem bloBen Ramen Suleiman's und noch mehr bei bem Ibrahim's gitterte, waate nicht, die Statuen von Dfen umzufturgen. Gin turfifcher Dichter verfaßte bei dieser Gelegenheit ein satprisches Diftichon, bes Inhalts, daß ber erfte Ibrahim (Abraham) die Götenbilber gerftort habe und bag ber Zweite fie auf den öffentlichen Blagen wieder aufrichte. Obgleich ber ungludliche Dichter den Ramen bes Pabischah nicht genannt und nur auf seinen Weffir hingebeutet hatte, wurde er doch auf einem Efel in ber Stadt herumgeführt und dann erdroffelt. Behn Jahre fpater wurde Ibrahim Bafcha felbft, auf Befehl Suleiman's, in feinem Bett im Schlummer erdroffelt und das Bolt von Stambul gerbrach jest die Statuen von Diefer Ibrahim mar ein Grieche von Geburt und von Rindheit an zum mohamedanischen Glauben bekehrt. Er war ein Mann von feltener Rabiafeit, helbenhaftem Muthe, wunderbarer Schonbeit und einem vergebrenden Chrgeig. Suleiman hatte ihn zu feinem Bertrauten, ju feinem Freund gemacht und ihm feine Schwester zur Gattin gegeben. tiefften Dunkelheit bis ju den hochften Burden des Reiche gestiegen, gerieth Ibrahim in Berdacht, nach ber oberften Gewalt zu ftreben und ba es ben Gultanen von Stambul ftets genügt hat, daß ihnen ihre Beffire Aurcht einflöften, um benfelben bas Todesurtheil zu fprechen, fo mußte ber ebrgeizige Ibrahim burch die Schnur bes Stummen fterben.

Suleiman wollte die Herrschaft über das eroberte Ungarn nicht unmittelbar in der Hand behalten; er begnügte sich, einen der Türkei zins, pslichtigen Staat daraus zu machen. Zu diesem Zwecke ernannte er einen unermeßlich reichen ungarischen Magnaten, Johann Zapolya, zum Stattbalter von Ungarn, mit dem illusorischen Titel eines Königs; aber Erzeherzog Ferdinand vertheidigte mit den Wassen in der Hand seine Unrechte auf die ungarische Krone und besiegte Zapolya auf der Sebene von Tokai. Am 3. September 1529 verließ Suleiman Konstantinopel, an der Spize von 200,000 Mann, um Ferdinand zu bekriegen und Zapolya, der die Rationalehre seinem Ehrgeiz ausopserte und sich nicht schämte, der Lehnsmann des Feindes Ungarns und der Christenheit zu werden, wieder auf den Thron zu setzen. Der Sultan schleppte ihn in seinem Gesolge auf seinem Marsche von Abrianopel nach der Hauptstadt Desterreichs mit sich. Am 27. September schlug er sein Lager vor den Mauern Wiens aus. Ferdinand besand sich sur Augenblick nicht in der Stadt, son

dern in Oberöfterreith. Die gange Befatung Wiens bestand aus 16,000 Mann; ber Bfatggraf bei Rhein und Bergog von Baiern, Graf Riflas von Salm, ber Freiherr von Roggendorf und ber Landvoigt von Stepermart, Georg von Leuchtenberg, führten den Befehl; lauter in der deutschen Geschichte mit Ruhm verzeichnete und mit Berehrung erinnerte Namen, benn biefe Manner retteten an jenem Tage bas Baterland. Die ploplich von den gewaltigen Beerschaaren Suleiman's angefallenen driftlichen Rrieger und Bewohner Wiens legten eine Singebung und einen Belbenmuth ohne Beispiel an den Je Sie haften die Turfen auf das tieffte und wollten fiegen oder fterben. In diefer denkwürdigen Belagerung, welche drei Wochen dauerte, verloren die Osmanen 40,000 Mann und Suleiman fab fich endlich zum Abzug gezwungen. "Ich weiß," fagte er eines Tages zu einem ungarischen Gefandten, "ich weiß, daß die chriftlichen Machte mehr ale einmal drobende Bolfen über den Sauptern meiner Borfahren, des Boltes Mohamed's, angehäuft haben; aber diefe Bolten entfenden feinen Blig." Diesmal traf der Blig fchredlich bas Saupt bes Christenfeindes und Suleiman mußte erkennen, daß er nicht unüberwindlich war. Sein gedemuthigter Stolz wollte seine Niederlage por ben Ballen Biens nicht eingestehen; er ließ dem Pfalzgrafen burch feinen Weffir fcreiben, daß er nicht getommen fei, um die Stadt einzunehmen, fondern um mit dem Erzherzog zu tampfen, "der unfichtbar geblieben fei, wie ein Fuche in feiner Sohle." Um den Truppen und dem Bolke von Konftantinopel glauben zu machen, daß er die Defterreicher übermunben habe, vertheilte er nach feiner Rudfehr in diefe Stadt reiche Geschenke an die vornehmften Anführer feines Beeres. Die Gefchichte bat es aber langft als unbeftreitbares Ractum anerkannt, daß der glanzende Siea der Defterreicher im October 1529 die Christenheit von einer neuen Ueberfluthung burch die Barbaren gerettet bat.

Frankreich war zu jener Zeit bei der Pforte von dem Grafen Frangipani vertreten, einem unterrichteten und geschickten Unterhändler und ersten Gesandten Frankreichs in Konstantinopel. Der König Franz war kaum wieder aus der Gesangenschaft, in die er in der Schlacht von Pavia gesallen war, entlassen, so schiedte er auch schon, 1530 oder 1531, Frangipani mit neuen Instructionen versehen an die User des Bosporus, um den Großwesselftr Jwan Pascha und Suleiman durch eindringliche Bor-

ftellungen von der Gefahr, welcher die Turfei durch das Uebergewicht des nun ohne Rebenbuhler daftebenden Karl's V. ausgesett fet, zu einem neuen Rriege gegen Ungarn anzustacheln. Der Sultan, beffen Chrigeig feit langer Beit nach dem Ruhme ftrebte, den großen Raifer des Abend. landes, deffen Ramen die gange Belt erfüllte, zu bekampfen, fchenkte ben Borten bes frangöfischen Gefandten geneigtes Gehör und ichien nur auf eine Gelegenheit zu warten, wieder an der Donau im Felde zu erscheinen. Bald fand fich diefe Gelegenheit. Der Kampf um die ungarische Krone awifchen Ferdinand und Zapolya, bem Bafallen Suleiman's, begann von Reuem und des Erzberzogs Feldherr, Genardl Roggendorf, belagerte vergeblich bas mit einer ftarten turfifchen Befatung verfebene Dfen. Der Sultan verließ mit seinem Heere im April 1532 Konstantinopel und bemachtigte fich nach einer langen Belagerung der von den Truppen Ferdinand's Schlecht vertheidigten Stadt Gund Die turfischen Schriftfteller nennen diesen fieben Monate bauernden Feldzug den Rrieg in Deutschland gegen den König von Spanien und behaupten, Suleiman habe vergeblich Rarl V. auf ben Schlachtfelbern Ungarns erwartet. Aber die glaubs wurdigften biftorischen Urfunden zeigen im Gegentheil, daß ber Sultan gogerte, ben Baffen bes abendländischen Raifers entgegenzutreten und ber Badifchah zog icon wieder in Konftantinopel ein, als Rarl V. mit einem Beere von Stalien nach den Ufern der Donau aufbrach. Babrend diefer Reit durchstreifte der berühmte Andreas Doria, Admiral Rarl's V., bas mittellandische Meer mit einem Geschwader, fchlug die Flotten Guleiman's, bemachtigte fich ber Stadt Roron in Morea und ber beiden von Bajaget II. am Eingang der Dardanellen erbauten Schlöffer. Die Baffenerfolge Doria's und die Anstalten, welche Karl V. in Deutschland zum Rriege machte, bestimmten Suleiman, den ihm von Ferdinand 1533 angebotenen Frieden anzunehmen. Der Bruder Rarl's V. behielt einen guten Theil von Ungarn und Suleiman behielt fich die Ratification des Bertraas por, der noch zwischen Ferdinand und Zapolya abgeschloffen werden Aber Dieser Frieden, beffen Bebingungen ber Gultan porschrieb, war für Defterreich weder vortheilhaft noch ehrenvoll. Bemerkenswerth ift es, daß auch der-Papft in diesem Friedensvertrag genannt wird. Suleiman giebt bem bochften Burbentrager ber romischen Rirche ben Titel Bater und nennt Ferdinand Bruder. Clemens, der fich in unfruchtbaren

Bersuchen erschöhft hatte, die chriftlichen Fürsten gegen die Ungläubigen zu bewaffnen, seufzte, als er von den Friedensverhandlungen in Konstanztinopel hörte und rief, seine Hoffnung nur noch auf die Borsehung setzend, mit Bitterkeit aus: "Es bleibt uns nur noch übrig, den himmel zu bitzten, selbst über das heil der christlichen Welt zu wachen!"

Suleiman ichien ben Friedensvertrag mit Deutschland nur abge-Schloffen zu haben, um freiere Sand zu einem Angriff auf Berfien zu erhalten, beffen Eroberung ihm fein Bater anempfohlen hatte. Er ging gu biefem 3wecke über ben Euphrat, nahm Tauris und Bagdad und kehrte im Januar 1536 flegreich nach Konstantinopel zurud. In das Jahr 1535 gehören die berühmten zwischen Frang I. und der Pforte abgefcoffenen Capitulationen, welche allen fpateren Bertragen berfelben Art zur Grundlage gedient haben. Sie regelten die Sandelsfreiheit der Turfen in ben Ländern bes Ronigs von Frankreich und fur bie Franken in allen jur Turtei gehörigen Gegenden. Die frangöfischen Unterthanen, die fich im osmanischen Reiche niedergelaffen hatten, ftanden in Civilfachen nur noch unter ber Gerichtsbarkeit ber von Frankreich in den vornehmften Safenstädten der Levante angestellten Confuln. Criminalfachen gehörten noch vor den Radi, aber ber Beschuldigte hatte bas Recht, fich von einem der frangöfischen Gesandtschaft attachirten Dolmetscher Beiftand leiften ju laffen und biefer Dolmetscher konnte die Bertheidigung über-Ferner feste man feft, daß in feinem Falle Rriegsgefangene in bie Sclaverei verlauft werden durften. Die große Frage ber heiligen Orte in Jerufalem, welche neuerdings die europäische Diplomatie beschäftigt und die öffentliche Aufmerksamkeit in gang Europa auf fich gezogen bat, wurde von Jean De la Foreft, Gefandtem Frang'I. bei Guleiman, angeregt. Der König von Frankreich bat ben Sultan um feinen Schutz für Die Chriften in Balaftina und Sprien und beanspruchte fur die lateinischen Ratholiten bas Recht, im friedlichen Befit ber Saufer und heiligen Orte zu bleiben, welche fie in Jerufalem innehatten. Franz ging fogar fo weit, von Suleiman die Berausgabe einer fruber in eine Moschee verwandelten Rirche zu verlangen; die Religion Mohamed's verbot diese Berausgabe und Suleiman schlug fie in höflichen Worten ab. In einem Briefe, welden der Sultan über diefen Gegenftand an Frang I. fcrieb, außerte er: "Riemand wird unter meiner gerechten Regierung die Chriften ber beili-Dem, Reich. б

gen Stadt beunruhigen, noch sie in den von ihnen bewohnten Orten stören. Unter dem Fittig meines obersten Schutzes wird es ihnen gestattet sein, ihre gottesbienstliche Feier zu begehen. So soll es gehalten werden." So nahm sich Franz I. zuerst von allen europäischen Mächten der Christen im Orient an und Frankreich gründet jetzt noch darauf das Borrecht, vor allen andern christlichen Mächten zur Ausübung dieses Schutzes berusen zu sein.

Suleiman hatte ein gablreiches, tapferes, gut organifirtes und bisciplinirtes Landheer, denn unter der Sand biefes gewaltigen Berrichers batten felbft die wilden Janitscharen ben Raden gebeugt. Seine Seemacht war auch bedeutend, aber es fehlte feiner Flotte an geschickter Führung; er wußte es und suchte seit langer Beit nach einem Seemanne, wie er ihn brauchte, um feine Seemacht auf eine Bobe gu heben, die feines großen Reiches wurdig ware. Diefen Mann fand er 1533 in Chair-Eddin, genannt Barbaroffa, einem Seeräuberkonig, ber, geboren in Mitylene als Sohn eines armen Topfers, fich allmälig durch feinen friegerischen Beift, feine Raubzüge und feine Unerschrockenheit fürchterlich gemacht batte und zulett die arabischen Berricher aus Algier verjagte, bas er nun gu feinem Fürftenfit mahlte und jum Ausgangspuntt feiner Raubzuge machte. Barbaroffa, der fich die Unterftugung der osmanischen Pforte für gewiffe Falle fichern wollte, hatte fich ichon Selim I. unterworfen und Diefer Gultan hatte ihm den Sabel, das Pferd und die Trommel, Die Reichen der Burde eines Sandichaf ober Statthalters einer Broving, überfdict. Bor bem Untritt feines Relbzuges gegen Berfien rief Suleiman Chair . Eddin nach Ronftantinopel, überschüttete ihn mit Geschenken und Ehrenbezeigungen, ernannte ihn jum Rapudan Bafcha, ober Groß Ad. miral, ftellte ihm unermeßliche Summen und feine Berfte gur Berfügung und beauftragte ibn, Kriegsschiffe zu bauen. 1534 verließ Barbaroffa bas goldene Born mit achtzig Segeln, verwüftete die Ruften Staliens und feine Erscheinung im jenem Meere verbreitete Schreden bis Sicilien, Reavel und fogar Rom; bang wendete er fich gegen Tunis und bemachtigte fich biefer Stadt im Ramen bes Babifchab von Ronftantinopel. Seit langer als 600 Jahren herrschte in Tunis die Opnaftie der Beni-Saf; der Sultan, ben Barbaroffa entthronte, hieß Mulei - Saffan. Aber Chair - Eddin blieb nicht lange im Besit von Tunis; 1535 griff ihn Karl V. mit funshundert Fahrzeugen au; der Kaiser bemächtigte sich des Forts Goletta, das für den Schlüssel der Stadt gilt, und zog als Steger in Tunis ein. Seine Soldaten ließen 30,000 der Einwohner, Seeräuber, wie die von Algerien, über die Klinge springen und setzten 25,000 Christensclaven in Freiheit.

Nach diesem großen Siege und nachdem er tausend Spanier als Besatung in dem Fort Goletta zurückgelassen hatte, kehrte Karl V. nach Europa zurück. Der Kaiser sette Mulei Hassau, wieder auf den Thron, und verpstichtete ihn zu einer jährlichen Tributzahlung. Ueber diese Maßregel kann man nur staunen; man fragt sich, warum der Eroberer von Tunis, anstatt eine christliche Colonie unter seiner unumschränkten Herschaft daraus zu machen, lieber die alten mohamedanischen Besitzer dort ließ. Die vollständige Besthnahme von Tunis 1535 hätte vielleicht die Unfälle verhindern können, welche 1541 Karl's V. Armee vor Algier zustießen. Wir müssen jedoch nicht vergessen, hervorzuheben, daß bei der letztern Gelegenheit der Kaiser nicht von den Türken, sondern von den Elementen überwunden wurde, indem man von der topographischen Lage des Seeräuberhasens nicht im mindesten unterrichtet war.

Die ichrecklichen Sturme, welche gang unerwartet in ben Safen von Algier bereinbrachen, Berursachten den Untergang von mehr als zweihunbertundfunfzig Fahrzeugen bes Raifers, alle mit Mundvorrath und Munition für das Beer beladen. Infolge Diefes ungludlichen Ereigniffes fprach Undreas Doria, der Oberbefehlshaber ber faiferlichen Flotte, ein Name, der den Borwurf von Feigheit oder Unerfahrenheit als Seemann von vornberein ausschließt, zu Rarl V .: "Wenn Ihr nicht die kurze Rube, welche der himmel uns gewährt, jum Rudzug benutt, fo ift das Land. beer und die Seemacht, dem hunger, dem Durfte und ber Buth bes Keindes ausgesett, ohne Rettung verloren. Ich rathe bazu, weil ich es für die hochste Rothwendigkeit halte. Ihr feid mein Berr, fahrt fort, mir Befehle zu ertheilen und ich werde, indem ich Euch gehorche, mit Freuden den Reft eines dem Dienfte Gurer Borfahren und Guch gewidmeten Lebens hingeben." Frankreich war ber Ruhm vorbehalten, 1830auf immer diefen Schlupfwinkel von Seeraubern ju gerftoren, die Sabrhunderte lang bas mittellandische Meer unficher gemacht, und die Ruften Spaniens, der Brovence und Italiens geplundert und vermuftet hatten.

Barbarossa's friegerische Tüchtigkeit hatte bald die Küsten der Berberei in den Sultan unterworsene Provinzen verwandelt. Ebenso verdankte Suletman Chair. Eddin die Einverleibung von mehr als zwanzig Inseln des griechischen Archipels, die früher der Republik Benedig gehört hatten, in seine Staaten. Aber der Oberbesehlshaber der osmanischen Flotte scheiterte 1537 in seiner Unternehmung auf Corsu. Diese Niederlage verschärfte nur seinen Haß gegen die Christen; ein Jahr darauf bemächtigte er sich der wichtigen Festung Castel Nuovo in Dalmatien am Nande des Meeres. 1540 unterzeichnete Benedig einen schmachvollen Friedensvertrag, in welchem die Republik der Türkei Malvasia, Napoli di Romania, die besestigten Schlösser Radin und Urana an der Küste von Dalmatien und alle von Chair. Eddin im Archipel eroberten Inseln abtrat und außerdem noch als Entschädigung für die Kriegskosten Suleiman 300,000 Ducaten zahlte.

Bahrend Barbaroffa im Mittelmeere die driftlichen Flotten folug, verbreitete Suleiman Bafcha, Statthalter von Megppten, Schreden bis in bas oftindifche Meer, befiegte die Portugiefen, belagerte und eroberte die Stadt Din, und unterwarf die arabischen Fürsten an den Ruften des rothen Meeres ber osmanischen Berrichaft. Der Konia von Ungarn, Bapolya, war gestorben, und hatte seine Krone seinem Sohne Sigismund, ber noch unter Bormundschaft feiner Mutter Ifabelle fand, binterlaffen. Mit Berletzung ber 1535 unterzeichneten Bertrage fiel Ferdinand von Defterreich in Niederungarn ein, und bemachtigte fich eines Theils ber Befitungen bes Bafallen ber hoben Pforte. "Ferdinand hat alfo vergeffen, daß Ungarn mir gebort ?" fagte Suleiman, als er Rachricht von bem Kriegszuge bes Erzherzogs erhielt. Er griff wieder zu ben Baffen (1541), fchlug Ferdinand, bemächtigte fich Buda's zum zweiten Male, machte die schone Liebfrauenkirche zu einer Moschee, und diese Stadt, die wie Belgrad das Bollwert des Islam gegen die Chriftenheit mar, blieb bis 1686 im Befit ber Turfen. Balpo, Siflos, Gran und Stuhlweißenbura theilten das Schidfal Dfens. Mehr als die Balfte Ungarns fiel bem Domanenreich zu. Die Nachbarftaaten bes unglücklichen Landes gitterten vor der Aussicht auf das nahe Erscheinen turkischer Truppen, und beeilten fich, an Suleiman Gefandte gu ichiden, und feine Freundschaft ober vielmehr fein Mitleid in Unspruch zu nehmen. Polen schickte einen Großen an ben flegreichen Gultan, um ihm wegen seiner neuen Siege in Ungarn Stud zu munichen, und ihm reiche Gefchente zu bringen; ber Bollander Beltwork, Gefandter Rarl's V., der in Konftantinopel von dem Babifchah einen Frieden erlangen follte, reifte mit folder Gile, daß er unterwegs gehn Bferde liegen ließ. Diesen Frieden, in welchen Rarl V., ber Bavit, ber Ronig von Frankreich und Ferdinand mit eingeschloffen maren, erfaufte Deutschland mit Bezahlung beträchtlicher Gelbsummen an ben Sultan (1547). Daffelbe Jahr fah ben Tod von vier Mannern, die eine Sauptrolle in den Greigniffen der erften Salfte des fechezehnten Sahr= hunderts fpielten : es ftarben Frang I., Beinrich VIII., Luther und Chair-Eddin Barbaroffa. Diefer große Seeheld, der zugleich ein großer Birat war, beschloß seine wunderbare Laufbahn in Konstantinopel, in einem Als ter von achtzig Jahren. Sein von immergrunen Baumen beschattetes Grabmal erhebt fich auf bem rechten Ufer des Bosporus. Roch lange Jahre fpater mallfahrteten die turfifchen Seeleute an die Stelle, ebe fie Bur Befampfung ber Giauern unter Segel gingen. Diefe Sitte ift mit bem mohamedanischen Fanatismus und bem Kriegeruhme der alten Feinde ber Chriftenheit verschwunden.

Gräßliche Familienereigniffe beflecten ben faiferlichen Burpur Guleiman's mit Blut. Er, der feiner argwöhnischen Tyrannei nach der Eroberung von Rhodus ichon die mannlichen Nachtommen des unglücklichen Dichem und feinen Beffir, Ibrabim Bafcha, ber fein Schwager, fein Freund, ber Gefpiele feiner Jugend und ber erfte Staatsmann feines Reiches mar, geopfert hatte, gauderte feinen Augenblick, aus demfelben Grunde feine eigenen Rinder ju morden. In feinem Serail, dem Brennpuntt aller Rante und Bollufte, befanden fich zwei Frauen, zwei Nebenbublerinnen, die eine eine Ticherkeffin, deren Namen die Geschichte nicht aufbewahrt hat, die andere die berühmte Rogelane, in den türkischen Gefdichtebuchern unter bem Namen Churrem Sultang bekannt. Die ebenfo fcone, als schlaue und grausame Rogelane war nicht, wie man behauptet bat. Frangofin, sondern ruffischer Berkunft, wie Sammer nachweift. Ihr Einfluß auf Suleiman war unbeschränkt. Diefer gurft, ber mahrend feines Lebens die halbe Welt beherrichte, ließ fich im Innern feines Gerails von Rogelane, feiner frubern Sclavin, Die, nachdem fie ben Beberricher ber Glaubigen zum Bater von vier Sohnen gemacht hatte, Sultana

geworden war, wie ein Kind leiten. Die vorhin erwähnte Tscherkessin hatte zuerst einen Thronerben geboren: Mustapha, einen Prinzen, der durch seine Schönheit wie durch seinen Geist gleich bemerkenswerth war. Angebetet vom Bolke und von dem Heere, war Mustapha die Hossung des Reichs. Die Söhne Nozelanens hießen: Selim, Mohamed, Basazet und Oschihangir. Der zweite dieser Prinzen starb 1543. Suleiman, der ihn mehr liebte, als alle andern Kinder, schluchzte laut, als er die Nachricht von seinem Tode in der Mitte seines siegreichen Heeres auf den Ebenen Ungarns empsing. Bei dieser Gelegenheit ließ der Sultan eine prächtige Moschee dauen, die noch den Namen des Prinzen trägt, und schenkte 4000 Christensclaven die Freiheit; eine edle Art, eine theuere Erinnerung zu seiern, und würdig des väterlichen Schmerzes eines allmächtigen Kaisers! Aber durch einen der Widersprüche, welche nur die schreckliche kurtische Bolitik erklärt, wurde derselbe Vater einige Jahre später der Henker saft aller seiner noch lebenden Kinder.

Als Erftgeborner mußte Muftapha nach Suleiman ben Thron befteigen. Rogelane batte andere Blane. Der Beffir Ibrahim Bafca, beffen Ende wir früher ergahlten, errieth die Abficht der Sultana; er ließ fie nicht aus ben Augen und traf alle möglichen Borfichtsmaßregeln, bamit Muftapha nichts Bofes geschähe. Ibrahim mar fur die Ausführung ber Plane Rogelanens ein Sindernig. Sie überredete Suleiman, daß fein Beffir ein Berrather fet, und Suleiman opferte feinen Minifter. Churrem Sultana vermählte eine ihrer Tochter, Mihrmah, mit Ruftem Bafcha, einer ihrer Creaturen und Theilnehmer ihrer Intriguen. Ihrem Ginfluß gelang es, Suleiman ju bewegen, ihren Schwiegersohn jum Weffir zu erheben. 3m Jahre 1553 lagerte ber Sultan mit feinem Beere bei Riutajeh, im Begriff, jum zweiten Male gegen Berfien zu ziehen. Ruftem Bascha hatte seit langerer Beit ben Sultan fo zu ftimmen gewußt. daß er auf die geringste Beranlaffung Argwohn gegen Muftapha, Statthalter einer der Provinzen Kleinafiens, schöpfte. Im Monat September 1553 trat er mit einer offenen Untlage hervor. "Die Sanitscharen haben fich gegen Dich verschworen, o Berr", sprach er zu ihm. "Sie fagen, daß bas Alter das Blut in Deinen Abern erftarrt habe, und bag es Beit fur Dich fei , den Fuß auf bas Riffen ber Rube gu fegen. Duftapha ift die Seele der Berfdwörung. Ruhmreicher Babifchab, bente an

Bajazet II.!" Der Streich war gut gezielt und hatte getroffen. "Gott verhute", fagte Suleiman mit einem mit Schreden vermischten Lächeln, "daß Muftapha bei meinem Lebzeiten folche Frechheit zeige! Man fchide nach Amasia und bringe ihn hierher ins Lager zu mir!" Mustapha traf wenige Tage darauf ein, und das Deer begrußte ihn mit lautem Jauchgen. "Bort 3hr dies Gefchrei?" fagte Ruftem jum Babifchab. "Ja! es ift Aufruhr!" entgegnete ber Sultan. Dhne bas feiner wartenbe Schicksal zu abnen, tommt Muftapha, begleitet von Beffiren und Janitscharen, vor bem faiferlichen Belte an, fteigt vom Pferde und tritt binein. Er findet bort nur Stumme, Die ihn greifen und erdroffeln. "Bater! Bater!" ruft Muftapha, mahrend er fich gegen feine Morder wehrt. Sinter einem feibenen Borhang verftedt; fieht Suleiman Diesem Schrecklichen Auftritte gu und fein Dhr bleibt taub gegen die Hilferufe feines Sohnes. Dichihangir, der Muftapha gartlich liebte, befand fich gerade im faiferlichen Lager; er eilte nach bem Belte Guleiman's und fand Muftapha leblos auf bem Boben liegen. Der Sultan tritt jest vor Dichihangir: "Unnaturlicher Bater!" fagte diefer zu ibm, "Du follft anftatt eines Grabes zwei gefüllt baben!" Mit diefen Worten ftogt er fich einen Dolch ins Berg und finft todt auf ben noch judenben Leichnam feines Bruders. Gin Aufruhr bricht im Lager aus. Entruftet verlangen bie Soldaten ben Ropf Ruftem Bafchas, bem fie biefe Berbrechen fculbgeben. Suleiman ichickt ibn blos in die Berbannung. Dann fest er fich mit feinen Truppen nach Berfien in Marich, und diese haben bald im Rampfe gegen die Schitten ber Brovingen Eriwan Muftapha und Dichihangir vergeffen. In der Stadt Brufa lebte ein zwölfjähriger Sohn Muftapha's, Namens 3brabim. Suleiman fprach ihm bas Todesurtheil. Gin Berschnittener entrif ihn durch Lift den Armen feiner Mutter, führte ihn an einen abgelegenen Ort und zeigte ihm die todbringende Schnur mit ben Worten: "Der Sultan hat Deinen Tod befohlen." "Diefer Befehl ift mir fo beilig, als wenn er von Gott felbft fame", entgegnet Ibrahim, indem er feinem Benter ben Sals hinhalt und ber Berschnittene erdroffelt ihn! Die belbenmuthige Singebung biefes Rindes zeigt, bis zu welchem Buntte man ben Geborfam gegen die Gewalt bes Baters und bes Sultans bei bem Geschlechte Doman's trieb. Die Grausamkeiten Suleiman's braucht man nur ju ergablen, um fie ju brandmarten. Seche Sabre fpater machte

er das Maaß seiner hauslichen Verbrechen voll. Infolge eines bewaffneten Aufftandes seines Sohnes Bajazet gegen Selim, den präsumtiven Thronerben, sah sich der ungehorsame, aber bald von Reue erfüllte Prinz gezwungen, sich mit seiner Familie an den persischen hof zu klüchten. Aber der Sultan versolgte ihn bis in die Verbannung, und erkaufte mit ungeheuern Summen Banditen, die Bajazet und seine vier Sohne erstorffeln. Zetzt kann das Reich nicht länger Selim streitig gemacht werden, der, von den Leichen seiner Brüder und Ressen ungeben, allein noch übrig ift.

Suleiman, beffen Regierung in Friede anfing, befchließt fein Leben mitten im Kriege. Maximilian II., Sohn und Nachfolger Ferdinand's ale beutscher Raifer und König von Ungarn, weigerte fich, ben im Bertrage von 1547 flupulirten jährlichen Tribut zu gablen, und fiel in den Theil von Ungarn ein, der nach demfelben Bertrage Sigismund, dem Sohne Bapolpa's, gehörte. Suleiman, jest zweiundfiebzig Jahr alt, mar von bef. tigen Gichtanfallen geplagt. Im Folge biefer Rrantbeit außer Stande. ein Pferd zu besteigen, ließ er fich in einem offenen Tragbett tragen, und verließ auf diese Beise mit seinem Beere im Monat Juli 1566 Konftan-Suleiman begann mit ber Belagerung von Szigeth, einer feften Stadt am Almas, wo Maximilian unter dem Befehle bes tapfern Briny Truppen zusammengezogen hatte. Schon dauerte die Belagerung einen Monat und jeder Sturm der Turfen war bisber gurudigewiesen worden. Erbittert über ben tapfern Biberftand-ber Chriften, fagte Suleiman in ber Nacht vom 5. zum 6. September 1566 zu seinem Weffir Sofolli: "Bird biefer Schornstein nicht aufhören, ju brennen, und bie große Trommel bes Sieges nicht balb ju horen fein! Bas machen meine Janitscharen?" Raum hatte der Sultan Diefe Worte gesprochen, so traf ihn ber Schlag. Er ftarb, ohne zu miffen, baß er Sieger mar, benn fein Beer jog erft am 8. September in Szigeth ein. Gine Stunde por der Ginnahme ber Stadt , ale er alle Hoffnung jur Rettung verloren fab, jog Graf Brinn feine ichonften Rleiber an, ftedte bie Schluffel ber Thore in die Tafche, ergriff einen Ehrenfabel, ben Raifer Ferdinand ihm früher als Belohnung fur eine ausgezeichnete Geldenthat gefchenkt, und rief, inbem er biefe Baffe und die Augen gen Simmel erhob, breimal ben Ramen Jesus an. "Solange ich diefen Arm bewegen tann", feste er bingu, "foll mir Riemand die Schluffel Szigeth's, noch den Sabel entreißen,

mit dem ich mir den ersten Ruhm erworben habe! So werde ich vor Gott treten, um von ihm gerichtet zu werden, und die Türken sollen mich nur als Leiche in ihre Gewalt bekommen!" Er macht mit seinen letzten Truppen einen Auskall aus der Stadt, stürzt sich mitten unter die Feinde, todetet eine große Anzahl Türken und fällt endlich, getrossen von zwei Rugeln in der Brust und einem Bseil im Kopse. Mit Recht glänzt der Name Briny's unter den ruhmreichsten in den Annalen von Ungarn. Das Beispiel eines solchen Heldentodes ehrt ein ganzes Bolk, selbst wenn dieses Bolk nicht mehr als besondere Nation mit eigenen Gesehen besteht.

Die Leiche Suleiman's wurde feierlich nach Ronftantinopel gebracht und neben der schon acht Sahre früher verftorbenen Rogelane in einem Eurbeh auf dem dritten der fieben Sugel des alten Byzanz beigesett. Seine Regierung, die sechsundvierzig Sahre dauerte, zeichnete fich durch glanzende Thaten und große Berbrechen aus. Die Aufzählung der von ihm felbft geleiteten Feldzüge, feiner Siege, feiner Eroberungen, feiner Befete, ber von ihm erbauten Bafferleitungen, Bruden, hoben Schulen, Moscheen, Balafte wurde einen gangen Band fullen. Mit vollem Rechte führte biefer Furft die Beinamen: ber Gefetgeber, ber Eroberer, ber Brachtige. Ronig Salomo, ber nach ben Borftellungen ber Drientalen ber Ausbruck bes alanzendften Ruhmes, ber erhabenften Große und ber höchften Macht ift. ift in ben Augen ber Turfen bas vollfommene Bild Suleiman's I. Suleiman erhob, wie wir schon fagten, die osmanische Macht auf ihren Givfelvunkt. Seine Baffen machten die Belt ergittern. Bei feinem Tobe binterließ er ein Reich, welches fich von Gran, einer Stadt auf dem rech. ten Ufer der Donau, vierzig Stunden von Wien, bis Baffora, nicht weit vom perfischen Meerbufen, und von der Krim bis jenfeits Meffa und bis an die Ruften ber Berberei und die Bufte von Memphis erftrecte. Er organifirte und disciplinirte eine gewaltige Beeresmacht zu Lande und au Baffer, ftellte die Finangen wieder ber, bestrafte die feilen Beamten, bie meineidigen Richter, die Buftlinge, die Gottesläfterer und schenkte feinen Bolfern die Gerechtigkeit wieder. Bu feiner andern Beit mar bas turtifche Reich fo fruchtbar an großen Felbherren, an Baumeiftern, an Geschichtschreibern, an Dichtern, an literarischen und wiffenschaftlichen Schöpfungen, ale unter ber Regierung Suleiman's. Die Demanen betrach. ten bas Beitalter Suleiman's in bemfelben Lichte, wie wir die Bluthezeit

ber Runft und Literatur unter August, Leo X. und Ludwig XIV. Der große Babifchah von Stambul theilte bas Gold mit vollen Banden unter Die mit geiftigen Arbeiten Beschäftigten aus, benn nichts schien ihm eines Fürften murdiger zu fein, ale ber Schut und die Aufmunterung ber Biffenschaften und Runfte. Er beforberte auch ben Acterbau, ben Sandel. die Industrie, und wie zu den Beiten Konstantin's, des Theodofius, Auftinian's, Frene's, bes Alexis Romnenus brangten fich unter ber Regierung Suleiman's im goldenen Born die mit den Schaten aller Belttheile beladenen Schiffe. Suleiman liebte die Pracht in der Kleidung und in seinen Balaften; er hatte zweitaufend Bferde in feinen Marftallen. Lagerzelt mabrend des Krieges mar im Innern mit Goldftoff ausgeschlagen und murbe von Saulen mit golbenen Capitalern geftust. Man ging barin auf perfifchen Teppichen, Die ein turkischer Dichter mit bem grunen Moofe in den Garten des Serails vergleicht. Suleiman hatte einen majeftatischen und ftolgen Unftand; fein hober und schlanker Buche, die ftart. ausgeprägten, aber ebeln und regelmäßigen Buge feines Befichts, feine großen ichwarzen Augen, feine braune Gefichtsfarbe, feine kurze, aber pomphafte und bilberreiche Redeweise, flößten Achtung und zuweilen Schrecken ein. Sein Mantel funkelte von Edelfteinen; auf feinem Turban, geschmückt mit einem Rederbusch von drei Reiherfedern, glanzte ein großer Diamant von Golconda. Die Dede feines Pferdes war mit Rubinen und andern Edelsteinen befaet; bas Bebig und die Steigbugel waren von Gold und zwei Diamanten hingen vom Baum herunter. Wenn fich ber Fürft auf diesem so aufgegaumten, geschmückten, herrlichen Thiere an ber Spite feiner ichonen Armee zeigte, und in Ronftantinopel mit ben Siegeszeichen und ben Schäten ber übermundenen Bolfer einzog, mabrend bie Osmanen ihm in Schaaren jum Empfange entgegeneilten, ba mar ber ruhmreiche Sohn Selim's I. allerdings ber prächtige Sultan! Als aber feine Leiche aus Ungarn nach feiner Sauptftadt gurudgebracht murbe, da las man auf der verschloffenen Tragbahre, welche fie in fich barg: "Alle Berrichaft ift vergänglich! Die lette Stunde erwartet jeben vom Menschen Gebornen! Aber weder die Zeit noch der Tod konnen dem Emb gen etwas anhaben. Er allein ift groß!"

## Fünftes Kapitel.

Umsichgreisenbe Sittenverberbniß ber Türken. — Selim II. — Eroberung von Cypern. — Märtyrertod Bragadino's. — Schlacht von Lepanto und beren Folgen. — Don Juan von Desterreich. — Tod Selim's II. — Murad III. — Charakter bieses Kürsten und seine Regierung. — Sein Tob. — Ermorbung ber Kinder Selim's II. und Murad's III. (1566—1595).

Es ift eine Thatsache, die auf ben erften Blid bes Ernftes ber Gefcichte wenig wurdig und zugleich ben religiöfen Grundfaten ber Turten zu widersprechen scheint, aber bennoch eine von den gewissenhafteften Befchichtschreibern bestätigte Thatsache, bag ber Cyperwein einer ber Beweg. grunde war, welche Selim II., ben Sohn und Nachfolger Suleiman's bes Brachtigen, bestimmten, die Insel Copern, eine ber letten Befitungen ber Republik Benedig im Archipel, zu erobern. Trot des Rorans, trot der ftrengen Gesehe Suleiman's gegen ben Genuß des Beins, legten bie Ds. manen bes 16. Jahrhunderts und vornehmlich Selim II., welcher ben entehrenden Beinamen Deft (Trunkenbold) verdiente, eine maglofe Leibenichaft für bas verbotene Getrant an den Tag. Eine mohamedanischer Dichter, Bafig, befang fogar in einem Buche "ben funtelnden Saft ber Rebenfrucht", und machte bas Wort bes Propheten : "Dieses Getrank ift Die Mutter aller Lafter", lacherlich, indem er parodirend fang: "Diese Mutter aller Lafter ift uns fuger, als der Ruß eines jungen Madchens." Eifrige Moslemin fcbrieen über bas Mergerniß und legten bas Buch bes Bafig bem Großmufti von Stambul, Ebufuud, vor, ber es nicht einmal verdammte! Darf man aus diefer nachficht bes Mufti ichließen, bag er, was das verbotene Getrant betrifft, felbft die Vorschriften des Koran überfdritten habe?

Ein portugiesischer Jude, Namens Joseph Nasin, der zuerst Christ geworden und dann wieder zu der Religion seiner Bater zurückgekehrt war, slößte Selim II. den Bunsch ein, Cypern wegen seines köftlichen Beins zu erobern. Nasin, ein schlauer und fähiger Mensch, übte auf den Geist Selim's II. einen Einsluß aus, den ihm die Bessire nicht streitig machen konnten; er war der Freund und Tischgenosse dieses Fürsten, selbst ehe dersselbe auf den Thron gelangte. Einmal mit der höchsten Gewalt bekleidet,

hatte der Sohn Suleiman's keinen einstußreichern Günstling in seiner unmittelbaren Umgebung, als den glücklichen Israeliten. Nassy betrieb den Weinhandel, und hatte das ausschließliche Brivilegium erlangt, der Lieserant des Sultans zu sein. In der Aufregung einer reichlichen Libation Cyperwein umarmte Setim den Juden Joseph vor Rührung und sagte zu ihm: "Fürwahr, dieses Getränk ist vortrefslich, und wenn meine Wünsche sich erfüllen, so sollst Du König von Cypern werden!" Nassy nahm dieses in der Trunkenheit gegebene Versprechen ernst, und ließ über der Thür seines Hauss das Wappen von Cypern mit der Inschrift: "Joseph, König von Cypern" aushängen. Es sehlte wenig, so hätte er die Krone der Charlotte von Lusignan auf dem Haupte getragen, aber der Wesser solli verhinderte es noch. Dasür ernannte der Sultan den Juden später zum Perzog von Nazos, und Nassy zog großen Gewinn von der Verpachstung dieser Insel.

Cypern war eine reiche Beute, die längst die Habgier der Odmanen gereizt hatte, und obgleich Selim II., ein Fürst ohne Geist und Muth, in keiner Weise in die Fußstapsen seines berühmten Baters treten konnte, so besolgte er doch dieselbe Eroberungspolitik, wie seine Borganger. Gin Padischah jener Zeit hätte geglaubt, seine Bestimmung nicht zu erfüllen, wenn er nicht seinen Staaten eine neue Bestimm hinzusügte, und vorzüglich wenn sie den Christen gehört hatte.

Der 1540 zwischen Benedig und der Pforte geschlossene Friedensvertrag war noch nicht abgelausen. Jeder ernstliche Vorwand, ihn zu brechen, sehlte Selim II. Der Sultan legte dem Großmusti die Frage vor,
ob ihn der Vertrag wirklich zwinge, mit den Venetianern Frieden zu halten. Der oberste Priester gab zur Antwort, daß ein mohamedanischer Fürst mit Ungläubigen einen Frieden nur schließen dürse, wenn die Wohamedaner daraus Vortheil zögen. "Wenn dieses Ziel nicht erreicht ist,"
schloß der Fetwa, "so kann der Friede nicht durch das Gesetz bestätigt
werden."

So braucht also ein Rechtgläubiger sein einem Giauer gegebenes Wort nicht zu halten. Es war das Gegenstüd zu der von dem Cardinal Julian 1444 vor der unglücklichen Schlacht von Warna aufgestellten Lehre. Der Kriegszug gegen Cypern wurde auf diese Weise mit einem

Meineid begonnen, und fchloß mit einem Meineid, als die Turken im Muguft 1571 die Eroberung Cyperne vollendeten. Rach ber Belagerung von Famagofta brach ber osmanische Befehlshaber nicht nur fein geschworenes Wort, fondern verlette auch das Bolferrecht und die Gebote ber Menschlichkeit auf das scheußlichfte. Famagofta widerftand allein noch auf der Insel den Waffen bes Feindes; aber endlich, von den Schreden ber Sungerenoth gezwungen, mußten die Epprioten capituliren, und ber Unführer des turfischen Beeres Lala Muftapha nahm die Capitulation an, und unterzeichnete fie mit eigener Sand. Dennoch ließ er den berühmten Bragadino, Statthalter von Cypern, lebendig fchinden, ale ihm diefer edle Benetianer die Schluffel der Stadt ülerbrachte! Er ließ auch bas vierzig Mann ftarke Gefolge Bragabino's enthaupten. Dann behandelten Die Domanen Copern ale erobertes Land. Funfzig fcone, ihren Eltern geraubte Chriftenmadchen murden auf turtischen Fahrzeugen in die Sclaverei geschleppt. In ihrer Verzweiflung werfen die Gefangenen Feuer in die Bulverkammer, und verschwinden, den Tod der Entehrung vorziehend. mit ben Trummern bes brennenden Schiffes unter ben Bogen.

Cypern fiel erft nach einem einjährigen sehr blutigen Kampfe in die Sande der Türken. Während dieser Zeit bildete sich durch die Anftrengungen Bius V. die heitige Liga, welche zur Bergeltung für das auf Cypern und anderwärts in Strömen vergoffene Christenblut dem Islam im Golf von Lepanto einen tödtlichen Schlag beibrachte.

Eine Flotte von zweihundertunddreißig Fahrzeugen, die dem Papste, dem König von Spanien Philipp II., der Republik Benedig, dem Malteseroben und dem Herzog von Savopen angehörten, mit einer Bemanmung von 40,000 Kriegern unter Don Juan von Desterreich, einem unehelichen Sohne Karl's V., ging am 25. September 1571 von Messsaunter Segel. Sie wollte die türkische Flotte von dreihundert Segeln und 100,000 Mann Besatung aufsuchen, welche, von den Rüstungen der Christen benachrichtigt, im mittelländischen Meere kreuzte. Die Berbündeten sinden die Türken in dem Golf von Lepanto, wo vor sechszehn Jahrhunderten Octavianus Augustus und Marcus Antonius um die Herzschaft über das Kömerreich kämpsten. Der Kapudan Pascha Muezzin Sade Ali, Ulubsch Ali, Beglerbeg von Algier, ein Zögling Barbarossa und

Mohamed Schaulaf Beg von Negropont, find die vornehmften Anführer ber Osmanen.

Ein günstiger Bind treibt die Fahrzeuge in den Golf, in welchen sie mit vollen Segeln und sliegenden Fahnen einsahren. Don Juan ordnet sein Geschwader in eine einzige Linie und vertraut den Besehl über die verschiedenen Abtheilungen Doria, dem papstlichen Admiral Mare Antonio Colonna, dem venetianischen Admiral Beniero, dem Herzog von Barma, Alexander Farnese, Enkel Karl's V. von Mutterseite und dem Großprior von Messina vom Malteserorden an. Don Juan als Generalissimus übernimmt den Besehl über das Centrum. Nehnliche Anordnungen trifft der Kapudan Bascha.

Auf ein gegebenes Signal fallen bie driftlichen Streiter aufs Anie, fprechen ein turges Gebet und erheben fich wieder, voll Bertrauen auf ihren Muth und den Schut des himmels. Es ift eine Stunde nach Mittag am 7. October 1571 und die Sonne übergießt bas großartige Schauspiel mit einer Fluth von Licht. Bange, feierliche Erwartung herricht auf den beiden Geschwadern. Chriften und Moslemin fteben mit den Baffen in ber Fauft auf dem Berded und überall fieht man die Lunten des fchweren Gefchutes glangen. Das lange und fchredliche Schweigen bricht endlich ein blinder Schuß vom Schiff bes Kapudan Pascha, als Begru. Bungefignal und gleichfam als Aufforderung an den driftlichen Abmiral, fich zu erkennen zu geben. Don Juan fendet eine Rugel von schwerem Raliber als Antwort hinuber. Jest fangt der Kartatichenhagel und bas Rleingewehrfeuer an. Die Fahrzeuge fpeien den Tod aus den Seiten, aus dem Border. und hintertheil; der ferne Biederhall von Riffo. lungbi, Batras und Actium giebt ben Domier bes ichweren Gefchutes gurud und der Bulverrauch verdunkelt für einen Augenblid den Glang ber Sonne.

Bald legen sich die 530 Fahrzeuge Bord an Bord und man kämpst nur noch mit blanker Wasse; Schiff gegen Schiff, Mann gegen Maun. Das Blut strömt ins Meer, welches davon geröthet ist. Jeder Christ ist ein held und jeder Türke verkauft sein Leben auss theuerste. Don Juan wirst sich auf das türkische Admiralschiff. Zwei Mal zurückgetrieben, entert er zum dritten Male und bleibt Herr des Schisses. Seine Soldaten erschlagen 500 Janitscharen, welche es vertheidigen. Der Kapudan Pascha

fällt, tapfer kampfend. Ein venetianischer Matrose schneidet ihm ben Ropf ab und bringt diesen Don Juan, der ihn voll Abscheu zuruckweist und ins Meer zu werfen besiehlt.

Der Sohn Rarl's V., in glanzender Ruftung, halt fein Schwert in ber einen Sand und die ihm von-Bius V. überreichte Fahne des beiligen Betrus in ber andern. Er pflangt das Banner bes Rreuges auf bas feindliche Schiff, nachdem er ben Salbmond heruntergeriffen bat und ruft: "Sieg! Sieg!" und alle feine Befährten wiederholen: " Sieg! Sieg!" 30,000 Turfen find in weniger als funf Stunden geblieben, 10,000 find gefangen, 15,000 chriftliche Galeerensclaven erhalten ihre Freiheit wieder, 55 turfifche Schiffe find verbrannt ober gefunken, 130 find ben Siegern in die Bande gefallen. Wahrend der Racht vom 7. bis 8. Detober verläßt Uludich Ali mit einigen zerschoffenen Galeeren, den letten Reften der turkischen Seemacht des Reichs, beimlich den Golf. Chriften verloren nur funfzehn Galeeren und 8000 Mann. ben Berwundeten der abendländischen Flotte befand fich Cervantes, der Dichter bes Don Quigote, bem eine turfische Rugel ben Arm wegriß. "Diefer unfterbliche Tag," fagt er in feinem berühmten Roman, "brach ben Stolz ber Demanen und enttauschte bie Welt, welche die turfische Flotte für unbeflegbar bielt."

Don Juan von Desterreich war fünsundzwanzig Jahr, als er bei Lepanto siegte; er war in diesem Augenblicke der Held der ganzen Christenbeit und Bius V. wendete auf ihn das Wort des Evangesiums an: "Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes!" Der jugendliche Feldherr glich Karl V. im Neußern, im Genie und in der Thätigkeit und er besaß, was seinem Bater sehlte, Redlichkeit, Güte, Ofsenheit und Großmuth. Er starb dreiundreißig Jahre alt auf seiner Siegeslausbahn in den Niederlanden, wie man behauptet, an Gist, ihm gereicht auf Besehl seines auf seinen Ruhm eisersüchtigen Bruders, des sinstern und grausamen Philipp's II.

Der helb des Ratholicismus wollte seinen Sieg vom 7. October verfolgen; er wollte sich gegen Konstantinopel wenden und den Türken Cypern und Rhodus wieder entreißen, was in diesem Augenblicke nicht schwer war, denn der Feind konnte ihm keinen Widerstand leisten. Aber ein Besehl des Königs von Spanien und die unter den Berbundeten aus.

brechende Bwietracht legten seinem Muth Feffeln an und vereitelten seine Eroberungsplane.

Bon den ersten Areuzzügen an bis zu der Expedition von 1571, die ebenfalls ein Areuzzug war, hatten die Christen selten ihre Siege zu benuten gewußt; sie verstanden nur auf dem Schlachtfelde zu siegen unt der Ruhm allein schien ihnen genug zu sein.

Die Flotte Don Juan's trennte sich und kehrte in die abendländischen Säsen zurück und der Großwessir Mohamed Sokollt, ein alter Wassengesährte Suleiman's und während der Regierung Selim's II. eine der Säulen des osmanischen Reichs, konnte jest zu dem Consul von Benedig in Konstantinopel sagen: "Durch die Eroberung Cyperns haben wir Euch einen Urm abgeschnitten; durch die Vernichtung unserer Flotte habt Ihr uns blos den Bart geschoren; aber ein abgeschnittener Arm wächst nicht von Neuem, während ein abgeschorener Bart mit größerer Krast wiederkehrt."

Der Bergleich war so originell wie treffend; ein Jahr nach ber Schlacht von Lepanto zeigte sich eine neue türkische Flotte im goldenen Horn und im Bosporus. Aber wenn auch der Verlust an Menschen und Schiffen bald ersetzt war, so hat sich die Türkei von dem in der Schlacht von Lepanto erlittenen Schlag doch nie wieder erholt. Sie verlor an diesem Tag das moralische Uebergewicht, welches seit viertehalb Jahr-hunderten ihre Krast war. Durch keinen Sieg hat sie ihre Fahnen von der Schmach reinigen können, die Don Juan von Desterreich am 7. October 1571 ihr zugefügt hat. Seit jenem Tage dis heute ist das türkische Reich allmälig gesunken und seine gegenwärtigen Resormversuche können seine Schwäche nicht verhüllen.

Bius V. schrieb ben Sieg ber christlichen Flotte von Lepanto ber Einmischung der heiligen Jungfrau zu; er stiftete baher das Fest unserer lieben Frauen zum Siege, das jetzt noch in mehreren Kirchen am 7. October geseiert wird und bestimmte zugleich, daß der Litanei der heiligen Jungfrau die Worte hinzugesügt würden: "auxilium christianorum, ora pro nobis."

Als Bius V. im Jahre 1572 ftarb, ordnete Selim II., der ihn als feinen gefürchtetften Feind betrachtet hatte, öffentliche Festlichkeiten in Konstantinopel an. Die Berhältnisse hatten sich schon febr geändert.

Fast hundert Sahre früher, 1481, feierte man in Rom Feste, um dem himmel zu danken, daß er die Christenheit von Mohamed II. befreit hatte.

Die Niederlage der türkischen Flotte bei Lepanto ersüllte Stambul mit Schrecken, und machte auf den schwachen Geist Selim's II. den tiefssten Eindruck. Sowie er die Nachricht von der Schlacht empfangen, schloß er sich in sein Serail ein, verließ es nicht einmal Freitags, um sich in die Moschee zu begeben, weigerte sich, Nahrung zu sich zu nehmen und erskrankte. Seine ausgeregte Phantasie zeigte ihm schon die Christen vor den Mauern seiner Hauptstadt, die sie mit gewaltiger Heereskraft angrissen. Auch beeilte sich der Badischah, auf dem europäischen User das zweite Darbanellenschloß Kelidis Bahar (Schlüssel des Meeres) zu erbauen. 30,000 Arbeiter beendigten es innerhalb vier Wochen.

Ein natürliches Ereigniß, in welchem aber der Aberglaube der Türfen in diesem Augenblicke eine traurige Borbedeutung sah, vermehrte noch den Schrecken Selim's: An demselben Tage, wo die Schlacht von Lepanto geschlagen ward, stürzte das Gewölbe der Hauptmoschee von Mecca ein, aber dieses Gewölbe war von Holz. Damit es ein weniger hinfälliges Sinnbild des Reiches sei, sagt Cantemir, ließ der Sohn Suleiman's es von Ziegeln wieder aufführen. Selim II. überlebte das Unglück von Lepanto nur zwei Jahre. Bon Kummer niedergedrückt und auch von den Ausschweisungen seiner Jugend und dem allzureichlichen Genuß des Cyperweins im reisern Alter erschöpst, starb er in seinem vierundfunfzigsten Jahre am 12. December 1574 und hinterließ seinen Thron seinem ältesten Sohne Murad oder Amurad III.

Große Thaten zeichneten die Regierung Murad's III., des zwölften Sultans der Türken, nicht aus. Abwechselnd von den Wessern und den Frauen seines Harems beherrscht, regierte dieserschwache, wollüstige, abergläubische Fürst, der den Luzus, glänzende Feste und eine üppige Tasel liebte, niemals selbst. Seine zwanzigiährige Regierung war nichts als eine Reihe von Serail - und Hofränken, eine ununterbrochene Vergeudung der Staatsgelder, ein Ausseinandersolgen von Paschas, die, aus den unterssen Classen des Bolkes hervorgegangen, bis zu den höchsten Würden des Reichs stiegen, dann in Ungnade sielen und verbannt, oder noch häusiger vergistet, erdrosselt oder erdolcht wurden. Kostspielige, aber zuweilen ruhmsvolle Kriege in Persien, in Georgien und in den der Pforte zinspsslichtigen Dam. Weich.

Staaten beschäftigten die europaische und affatische Zurkei mabrend ber Regierung Murad's III. Das osmanische Reich behnte feine Grengen auf ber afiatischen Seite aus und Ungarn feufzte noch einmal unter ben Bermuftungegugen ber Demanen. Der tapferfte ber Beerführer Murab's war unbedingt Doman Bafcha, der Eroberer von Dagheftan und mehrerer Städte Berfiene. Bei feiner Rudfehr nach Ronftantinopel empfing ihn der Sultan in einem ichonen Riodt auf bem rechten Ufer des Bosvo. rus und lud ibn ein, über feine Feldzüge zu berichten. Begeiftert von ber Erzählung feines Feldherrn, fagte Murad III. zu ihm: "Du haft Recht gethan, Deman, und follft die Früchte bavon ernten! Moge Dein Antlit leuchten in beiden Belten! Moge Gott, welcher hilft und racht, Dir ftete gunftig fein! Moge ber Sieg Dich überall bin begleiten, wohin Du Deine Schritte wendeft, und mogeft Du im Baradiese bereinft fiten neben Deinem Namensgenoffen Osman, bem Ralifen, bem Sohne Maffan's, und auf diefer Belt mabrend Deines langen Lebens an Ehre und Macht zunehmen!" Und der Badischab nahm eine mit einer Diamantenagraffe an feinem Turban befestigte Reiherfeber berunter, beftete fie mit eigener Sand an Deman's Turban und ftedte ihm einen reichgeschmudten Dolch. ben er felbst feit seiner Rindheit getragen, in den Burtel. Doman empfing das Reichoflegel, mas ihn zur Großweffirmurde erhob. Turten jener Beit, trant Diefer Gunftling übermäßig Bein und beraufchte fich oft. Wenn der Rausch vorüber mar, ließ fich Doman reines Baffer ju der vom osmanischen Gefet vorgeschriebenen Abmaschung bringen und flebte, indem er mit der Stirn die Erbe berührte und viele Thranen vergof, Allah und feinen Propheten um Bergeihung wegen feiner Uebertretung des beiligen Befetes an.

In seinem Harem hatte Murad III. oft bis 800 Obalisten. Sein ausschweisendes Leben untergrub seine Gesundheit und stumpste seinen Geist ab. Er war Bater von hundertundzwei Kindern. Siebenundzwanzig Prinzessinnen und zwanzig Prinzen waren noch am Leben, als er am 16. Januar 1595 starb. Die Brinzessinnen vermählten sich mit Großen des Reichs. Neunzehn der Prinzen starben durch die Schnur am Tage nach dem Tode Murad's, der seine Thronbesteigung im Jahre 1574 durch den Mord seiner fünf Brüder bezeichnet hatte.

Nachbem Mohamed III., der Nachfolger Murad's III., seine neunzehn Brüder hatte erdrosseln lassen, entdeckte er, daß sieben Sclavinnen, welche dem Neltesten der ermordeten Prinzen gehörten, gesegneten Leibes waren und ließ sie auf der Stelle ins Meer wersen! Bevor der Herr dieser Sclavinnen in die Hande der Stummen siel, improvisirte er in arabischer Sprache ein elegisches Distichon, in welchem er sagt: "Ich habe das Leben nur gekannt, um die Schrecken des Todes zu sühlen! Die Erde erschien mir so schön! Allah! Allah! erbarme Dich Deines Dieners Mustapha!"

So hieß dieser Brinz. Er war mit der größten Sorgfalt erzogen worden, als ware er für den Thron und nicht für die verhängnißvolle Schnur bestimmt! Eine der Mütter der auf Besehl Mohamed's III. ermordeten Brinzen stieß sich aus Berzweissung, in Gegenwart des Sultans, einen Dolch ins Herz und sagte sterbend zu ihm: "Ihr zerreißt das Herz der Mütter! Ihre Kinder, die auch die Eurigen sind, sollen also keine andere Bestimmung haben, als die Gräber zu süllen! Mit meinem dahinströmenden Blute ruse ich die Rache des Himmels an!" Diese Frau war eine schöne Italienerin, die algierische Seerauber früher ihren Eltern geraubt hatten.

Diese Ermordungen waren, wie wir schon einmal bemerkten, ein Gebot des mohamedanischen Gefetes. Satte Mohamed II. in feinem Ranumame nicht gefagt: "Ihr werdet Eure Sohne und Eure Bruder ermorben: der Staat verlangt es?" Die Sultane von Stambul zeigten fich als nur zu getreue Beobachter diefes fcredlichen Staatsrechts. Die Tobtung dieser armen Unschuldigen, die nur geboren murden, um von ber Sand bes Benfere ju fterben, mard unter ber Regierung Murab's III. und der feines Rachfolgers von den Muftis officiel gebilligt. "Man fchige die Ruhe des Staates!" schloffen die vornehmften Religionsgelehrten bie Fetwas, welche den Tod der Bringen forderten. Und die gange Nation war über diefen Bunkt einer Meinung mit den Sultanen und den Muftis. Man befahl den Mord der mannlichen Kinder der Sarems mit derfelben Kaltblutigkeit, als ob es fich um die Ausführung einer Magregel ber Staatsverwaltung handelte. Man war graufam fraft bes Gefeges. Aber ift ein durch folche Institutionen regierter Staat nicht die foredlichfte aller organisirten Barbareien ?

## Sechstes Kapitel.

Mohamed III. — Ende der erobernden Periode des türkischen Reichs. — Schlacht von Kereste. — Feigheit Mohamed's III. — Der Herzog von Mercoeur in Ungarn. — Tod Mohamed's III. — Achmed I. — Mustapha. — Absehung Mustapha's. — Osman II. — Empörung der Janitsscharen, Absehung und tragisches Ende Osman's II. — Mustapha zum zweitenmal auf dem Thron und zum zweitenmal abgeseht. — Murad IV.

Bon der Regierung Mohamed's III. an verlieren die Turfen einige ihrer Eroberungen und die Friedensantrage, welche in den Kriegen mit den Chriften der Donauregionen gemacht werden, gehen von ihnen aus, während fie bis dabin immer angegriffen hatten. Dies ift eine wohl zu beachtende Thatsache, denn fie bezeichnet das Ende der erobernden Beriode des osmanischen Reichs, welches der Beginn feines Berfalls ift. Die Schlacht von Lepanto trug ibre Fruchte. Die miteinander verbundeten Deutschen und Ungarn fielen im Juli 1595 in die turkischen Befigungen ein, schlugen die Truppen des Sultans, vertrieben fie aus Gran, Wiffegrad, Betrinia, Bufareft und andern wichtigen Städten. Die mohame. danischen Geschichtschreiber nennen dieses Jahr bas Jahr der Riederlagen. Die gahlreichen Berlufte ber Turfen verbreiteten unter der Bevolferung von Stambul die größte Befturjung. Bu berfelben Beit, wo die ungludlichen Nachrichten aus Ungarn ankommen, bricht baselbft die Beft aus und ein Erdbeben, wie es feit Menfchengedenken in jenen fo oft von diefer Geifel beimgesuchten Gegenden nicht vorgekommen ift, richtet fürchterliche Berwuftungen an. Die Imams und vornehmlich die Uftrologen, die auf den aberglaubischen Beift ber Turken einen fo großen Ginfluß ausuben, faben nur ungludverfundende Beichen am himmel und auf der Erde, und ermahnten, den göttlichen Born burch Bufe und Gebet zu fühnen.

Die Schreckensruse dringen bis in die innersten Gemächer des Serails, wo Mohamed III. sein Leben verbringt und entreißen ihn seiner Ruhe. Der Sultan begiebt sich mit den Großen des Reichs, den Imams, den Ulemas und dem Bolf nach dem Atmeidan, um ein Gebet, was nur bei großen, das ganze Reich treffenden Unglücksfällen gebraucht wird, gen himmel zu schiefen. Man hört Todesdrohungen gegen die Christen in Pera

und Galata, zwei Borftabten Konftantinopels. Die Sultanin Balide, bie Mutter Mohamed's III., eine ehemalige venetianische Sclavin, Die mit bem Baterlande auch die Religion gewechselt hatte, theilte die fanatische Buth der Turfen; jede Erinnerung an den Glauben ihrer Bater mit Fugen tretend, schlug fie ihrem Sohn eine allgemeine Ausrottung der Chriften vor. Rur Diefes ungeheure Blutbad fcbien ihr im Stande gu fein, den Born des Gottes Mohamed's ju verfohnen. Aber weifere Rathschläge verhinderten die Ausführung dieses schrecklichen Blanes, und man beanuate fich mit der Berbannung der nicht verheiratheten Griechen. Ginige Kirchen murben entweiht, geschloffen oder in Moscheen verwandelt. Durch muthvolle Borftellungen erlangte ber frangofifche Gefandte, Berr de Breves, die Burudgabe von zwei oder drei heiligen Orten und erflarte der osmanischen Bforte, bag der Konig, sein Berr ( Seinrich IV.), die Berbrechen der Moslemin gegen die Chriften zu bestrafen wiffen merde. Biele von den blutigen Drohungen eingeschüchterte Juden und Christen waren feia genug, öffentlich ihren Glauben abzuschwören. Dohamed III. erließ einen ftrengen Satti-Sherif gegen den Wein, der bei ben Osmanen mehr und mehr Sitte ward, ließ die Schanken und die schlechten Baufer gerftoren und die Frauen von liederlichem Lebensmandel ins Meer werfen.

Redoch das Bolt von Stambul verlangte den Marich einer Armee nach Ungarn, um den Salbmond auf bem Schlachtfelde ju rachen. "Die Brovingen," ruft man, "find die Braute bes Sultans: webe Dem, ber Sand an fie legt!" Aber die Janitscharen erklären, fie murden nicht ins Reld ziehen, wenn fich ber Pabischah nicht an ihre Spipe ftelle. med III., ber feigste aller Menschen und Sultane, gogert und gittert, bas Gefchrei der Milig wird lauter und der Gultan entschließt fich endlich, oder muß fich vielmehr entschließen, mit einer Armee von 200,000 Mann nach Ungarn aufzubrechen (Juni 1596). Cicala Bafcha, ein genuefischer Renegat und ehemaliger Seerauber, Siru Bafcha und ber Grofweffir Ibrabim, drei ber berühmteften turfifchen Feldherren, begleiten ben Sultan und befehligen die Armee. Der weise Seabeddin, Mufti von Stambul und Lebrer Mohamed's III., folgt ber Armee als Siftoriograph, und zeigt fich ebenfo nutlich im Rathe bes Rurften, wie tapfer auf bem Schlachtfelbe. Die Turten erschienen im September 1596 vor ben Ballen von Erlau und belagerten die Stadt, die fich, trot ber Ermahnungen und bes Wiberstandes Wilhelm Trezka's, des Commandanten, ergiebt. Mohamed III. genehmigt und unterzeichnet die Capitulation, in welcher er die Ehre der Frauen, das Eigenthum der Besiegten und ihr Leben zu schonen verspricht. Der Sultan zieht in die Stadt ein und bricht sein Wort, indem er die Stadt wie einen mit Sturm genommenen Ort behandelt. Die Greuel von Cypern sinden ein Seitenstück in Erlau!

Alebald erscheint eine Armee von Ungarn und Deutschen, befehltat vom Erzbergog Maximilian, Generalissimus bes Kaisers Rudolph II., auf der Cbene von Keresztes, unweit Erlau, und findet dort die osmanischen Truppen in Schlachtordnung aufgestellt. Sie ftehen auf bem Bunkte, handgemein zu werden. In diesem Augenblick fagt Mohamed III., von Kurcht ergriffen, ju feinem Weffir: "Lala (herr), bin ich wirklich bier nöthig? Ronnte ich nicht nach Stambul zurudtehren?" Seadeddin, ent. ruftet über diese Borte, giebt bem Gultan gur Antwort: "Bleibt bier! ein Padischah ber Domanen fehrt nie dem Feinde ben Ruden!" Der Rampf beginnt und ber Sultan verftedt fich hinter bas Gevad bes Dee res, mahrend Seadeddin tapfer feine Pflicht erfüllt. Die Schlacht mar von ben Christen gewonnen; 20,000 Turfenleichen bededen die Bablftatt und der Sultan ergreift mit den Trummern feiner Armee Die Klucht. Die beutegierigen Sieger fturgen fich ohne Baffen über bas feindliche Lager. Unterdeffen bricht Cicala Bafcha mit gablreicher Reiterei aus einem hinterhalt hervor, fturgt fich auf die Chriften, die fich gegen das Berbot bes Ergbergogs gerftreut haben, um die Beute gu fammeln und richtet ein arofes Blutbad unter ihnen an. 50,000 Chriften werden erschlagen und Die, welche bem Schwerte ber Domanen entgeben, ergreifen jest die Flucht, aber nicht, um wieder gurudgutehren (October 1596). So ging Diese von ben Berbundeten bereits gewonnene Schlacht durch eine ftrafbare Nachläsigfeit verloren und die Turten nahmen fie unter die Bahl ihrer Siege auf.

Ein wahrer Freudenrausch folgte in Konstantinopel auf die von den Niederlagen des Jahres 1595 hervorgerusenen Klagen, und in allen Moscheen dankten die Türken dem Himmel, daß er ihre Gebete erhört habe. Der begeistertste Jubel empfing Mohamed III. bei seiner Rückehr in die Hauptstadt. Man verglich ihn mit Mohamed II., den Eroberer von Byzanz! Aber Seadeddin stimmte nicht in diese saben Schmeicheleien ein.

Man hörte ihn ganz leise sagen: "Was für Narren die Menschen sind!" Dann setzte er hinzu: "Allah kerim! (Gott ist groß!) Dieses Wort wiederholen die Türken unter allen Verhältnissen und bei jeder Gelegenheit. Einige Zeit darauf gerieth ein alter Sheik in den Verdacht, dem Prinzen Mahmud, einem der Söhne Mohamed's III., prophezeit zu haben, daß er bald den Thron besteigen werde. Auf diesen einsachen Verdacht ließ der Sultan seinen Sohn, den Sheik und die ebenfalls der Verschwörung angeklagte Mutter Mahmud's erdrosseln. Auch nach diesen Hinrichtungen ries Seadeddin: "Allah kerim!"

Auf den Sieg der Türken bei Keresztes folgten bald neue Unfälle. 1598 nahmen ihnen die Deutschen die wichtige Stadt Raab und andere Plätze weg. Drei Jahre später erschien der Herzog von Mercoeur, der Bruder des Herzogs von Mayenne, mit den alten Liguisten in Ungarn; Rudolph II. vertraute ihm den Oberbefehl über eine Armee an, und der französische General schlug die Osmanen auf mehreren Punkten. Sie beeilten sich nun, Deutschland um Frieden zu bitten, und ersuchten Heinsrich IV. von Frankreich um seine Bermittelung.

Ein türkischer Gefandter begiebt fich ju biesem 3wede nach Baris. und beschwört den Ronig von Frankreich, einen Waffenstillftand gwischen ber Pforte und Rudolph II. ju Bege zu bringen. Die Beglaubigungsschreiben des türfischen Befandten find überschrieben : "Dem rubmreichften. großmuthigsten und größten Berrn vom Glauben Jefu, dem Ausgleicher ber Streitigfeiten, welche amischen ben chriftlichen Furften entfteben, bem Berrn der Größe, der Majestät und des Reichthums und glorreichem Führer ber Größten, Beinrich, dem Bierten diefes Namens, Padifchab von Krankreich. Beil!" Der Gefandte der Pforte verlangte von dem Ronig von Frankreich die Burudberufung des Bergogs von Mercoeur. "Aber warum fürchten die Turten fo fehr biefen frangofischen Berrn?" frug Beinrich. "Beil," entgegnete ber Gefandte, "eine Prophezeiung verfündet, daß eines Tages die Frangosen als Sieger in Stambul einziehen und die Glaubigen von dort vertreiben werden." "Gott allein fennt die Bufunft," entgegnete ber Bearner, mit ber feinem geistreichen Geficht eigenthumlichen halb eruften und halb spottischen Miene. Beinrich rief ben Bergog von Mercoeur nicht gurud, weil er ihn vielleicht nicht ungern weit weg von

Frankreich fab; aber 1602 ftarb der Bruder des Bergogs von Mayenne am Scharlachsieber in Rurnberg.

Die Friedensverhandlungen blieben in der Schwebe.

1603 nahmen die Verser dem Sultan von Stambul Tauris und Bagdad wieder ab, und erschlugen mehr als 50,000 Türken in offener Feldschlacht. Der Sieg weilte nicht mehr unter den Fahnen der Osmanen. Zum ersten Male seit der Gründung des Neichs sah man auf dem Throne Osman's einen Padischah, der schon bei dem bloßen Donner des Geschützes zitterte und sich auf dem Schlachtselde versteckte, anstatt zu bessehligen und zu kämpsen. Mohamed III. kannte in seinem Leben keine andere Freude, als die des Harems, keinen andern Ehrgeiz, als den, seine Tage inmitten seiner zahllosen Frauen zu verbringen. Dieses traurige Leben zerstörte in ihm von früher Jugend an alle geistige und körperliche Krast; mit dreiunddreißig Jahren war Mohamed III. nur noch ein kranker und gebrechlicher Greis; er starb in diesem Alter und hinterließ sein ungeheures Neich Achmed I., dem ältesten seiner Söhne, der kaum sunfzehn Jahre alt war.

Achmed I. folgte bem Beispiele seines Baters. Er war wollüstig, ohne Fähigkeiten und erfüllt von einem wahnwitigen Stolze; er sette seinen Ruhm in den Lugus und die Bracht seiner Feste, in seine Kleider, in die Zahl und die Schönheit seiner Frauen und seiner Pferde. Dann wurde er grausam aus Laune und Gewohnheit; es machte ihm Bergnügen, mit eigener Hand seine Berschnittenen zu vergisten, und er verurtheilte die Großwürdenträger des Reichs unter den geringsügigsten Borwänden zum Tode. Uchmed bemächtigte sich dann der Schäte der Paschas, oder der Wessire, die er hatte ermorden sassen; er bereicherte sich mit ihren Reichthümern, die sie übrigens erst selbst den unbarmherzig bestrückten Bewohnern von Stadt und Land geraubt hatten.

Die berühmteste Berurtheilung des Sultans war die seines Großwessirs, Derwisch Pascha, der lange Jahre hindurch das Reich regierte
und plünderte. Ein reicher jüdischer Banquier von Konstantinopel brachte
diesen Minister zum Sturz. Er hatte dem Derwisch Pascha unermeßliche
Summen zum Bau eines prächtigen Balastes geliehen. Der Jude ersscheint vor dem Wessir und verlangt die Wiederbezahlung des dargeliehenen
Geldes. "Du sorderst da viel Geld von mir," sagte Derwisch mit gerun.

zelter Stirn. Der Jöraelit glaubt in dem schrecklichen Blick des ersten Ministers der Pforte sein Todesurtheil zu lesen. Bon Furcht ergriffen zerreißt er seine Rechnungen vor seinen Augen und spricht: "Der Sclave und was er hat, gehört seinem Herrn."

Aber er verließ den Wesser mit Rachegedanken erfüllt. Da er die Geschäfte des Ministers immer noch besorgte, ließ er in der Nähe des noch unvollendeten Palastes einen unterirdischen Gang bauen, der nach dem Serail des Großherrn zu sühren schien; dann machte er dem Padisschah davon Anzeige. "Ein solcher Bau ist ein Verbrechen der Majestätzbeleidigung", sagt Achmed; "man führe den Wesser wort mich." Derwisch Pascha erscheint vor dem Sultan, der ihn auf der Stelle erdrosseln läßt, und ihm, als er noch athmete, mit eigener Hand den Kopf abschlägt.

Achmed berief jest Murad Pascha, Statthalter von Diarbekt, als Wesser. Dieser Murad hatte schon 1606 ben Friedensvertrag verhanbelt, den die Türkei seit so langer Zeit von Deutschland verlangte. Dieser Frieden, dessen Bedingungen diesmal Rudolph II. vorschrieb, war für die kaiserliche Regierung und die Ungarn vortheilhaft und ruhmvoll. Er war das Borspiel zu dem ein Jahrhundert später zu Karlowis abgesschlossen Bertrag, der die Ohnmacht des ehemals so starken und gessuchteten osmanischen Reichs der ganzen Welt enthüllte.

Uchmed starb im Monat December 1617, achtundzwanzig Jahre alt, nach einer unfruchtbaren Regierung von vierzehn Jahren. Ein großes und schönes Baudenkmal, die Moschee auf dem Atmeidan in Stambul, pflanzt seine Exinnerung in dem Gedächtniß der mohamedanischen Bewohner jener Stadt fort, die im Allgemeinen ihre Sultane nur durch die Bauten, welche dieselben errichtet haben, aber nicht durch die Geschichte ihres Lebens und ihrer Regierung kennen.

Obgleich nach osmanischen Gesetzen dem altesten Sohne des verstorbenen Kaisers der Thron gebührte, so haben doch die Türken von jeher eine große Scheu vor der Minderjährigkeit eines Sultans gehabt, und das Wort Regentschaft kommt in dem Kamumane nicht vor. Uchmed hinterließ sieben Söhne, deren Aeltester, Osman, erst zwölf Jahr alt war. Mustapha, der Bruder des verstorbenen Sultans, folgte Uchmed I. Aber Mustapha war blödsinnig und die Körperschaft der Ulemas, der Mustis und der Divan setzen ihn drei Monate nach seiner Thronbesteigung wegen

Unfähigkeit ab und verwiesen ihn in einen Thurm bes alten Serails. Osman II. wurde troth seiner Unmundigkeit auf den Thron gesett. Eine gebieterische Nothwendigkeit schrieb diesen Entschluß vor.

Ein Bormund ward dem jungen Fürsten nicht ernannt. Zwei Jahre lang hielt der Divan das Staatsruder, aber Osman unterzeichnete die Regierungserlasse. Mit vierzehn Jahren schüttelte er das Joch seiner Wesstre ab, und erklärte, daß es keinen andern Herrn im Reiche gabe, als ihn. Bon kriegerischem, aber grausamen Charakter ließ Osman seinen Bruder Mohamed, einen sehr hoffnungsvollen Prinzen, erdrosseln. Als die Henker ihm den Tod geben wollten, rief Mohamed: "Osman! Osman! ich versluche Dich! Ich bitte Gott, Deine Tage zu verkurzen und Dein Neich unterzehen zu lassen! Mögest Du den schrecklichen Tod sterben, zu dem Du mich verdammst!" Dieser Fluch eines den Stummen überlieserten Bruders siel auf das Haupt Osman's, wie die Nache des Himmels.

Unter dem Borwand, die Einfälle der Kosaken in das osmanische Gebiet zu bestrasen, kleidete sich Osman II. in die Rüstung Suleiman's des Prächtigen, den er sich zum Borbild genommen hatte, und unternahm, von nichts als Schlachten und Eroberungen träumend, den Krieg gegen Polen, der 80,000 Türken in den Wäldern und Steppen von Choczim, jenseits des Oniestr, das Leben kostete. Schmachbedeckt und Wuth im Herzen, kehrte der Sultan nach Konstantinopel zurück. Er schrieb seine Niederlage den Janitscharen zu, die er öffentlich der Feigheit beschuldigte, ein Borwurf, den sie durchaus nicht verdienten, und faßte von diesem Augenblicke an den Plan, diese Miliz, die ein Schrecken der Sultane geworden war, zu vernichten. Ihrerseits warsen die Janitscharen Osman vor, sie unvorsichtiger Weise in die fernen Gegenden Bessardiens geführt zu haben, und schrieben die Niederlage der Armee dem Leichtsun und der Unüberlegtheit des jungen Padischah zu.

Die Zeit zur Bernichtung der Janitscharen war noch nicht gekommen. Sie besaßen damals noch vollständig ihren alten Ruhm der Tapserteit, und die Türken von Stambul betrachteten sie stets als die festesten Bollwerke des osmanischen Neichs und des Jelam. Sie hatten die öffentliche Meinung für sich. Der junge und vorschnelle Osman mußte in einem solchen Kampse unterliegen. Es verbreitete sich das Gerücht, daß

bie ägyptischen Truppen den Sultan mit Wassengewalt unterstüßen sollten, und daß Osman den Plan gesaßt habe, den Sit des Reiches nach Aleppo oder Damaskus zu verlegen. Die Janitscharen eilen zu den Wassen, umzingeln das Serail, dringen in seine geheiligten Mauern ein, und ermorden den Großwessür, den Kislar-Aga und andere treue Diener Osman's; sie bemächtigen sich des Sultans, überhäusen ihn mit Schmähungen, schleppen ihn halb nackt mit sich fort nach dem Fischmarkt, und führen ihn, unter dem Hohngeschrei des Böbels, auf einem alten Pserde in der Stadt herum. "Wir wollen unsere Hände nicht in Dein Blut tauchen, sagen die Janitscharen zum Padischah; aber wir wollen Dich auch nicht mehr zum Kaiser haben."

Sie sperren ihn in bas buftere Schloß ber fieben Thurme, bie Bastille Ronstantinopels, und rufen: "Es lebe Sultan Muftapha!" Sie eilen nach dem Thurm des Serails, wo ber arme Blodfinnige ichmachtet, und huldigen ihm, wie ihrem legitimen Beherricher. Leichenblag und halbtodt, benn man hatte ihn brei Tage lang ohne Nahrung gelaffen, fteht Muftapha wie ein Gefpenft vor biefer muthenben Soldatesta, und fieht fie mit hohlen Augen an. Er glaubt, fie wollen ihn ermorden, und fleht mit Thranen um einen Augenblick Frift, damit er noch ein lettes Gebet an Gott richten fann. Umsonft füßt man ihm die Bande und die Ruße; er fieht immer nur noch Benfer vor fich. Man bringt ibn endlich fort, und fest ihn im Sofe bes Serails auf einen goldenen Thron. Die Janiticharen, bas Bolt, werfen fich vor diefem gefronten Schatten nieder, und rufen : "Es lebe Muftapha ! Langes Leben bem Sultan!" Unterbeffen wiederholt ber Blödfinnige jammernd : "Ich durfte! ich durfte! Baffer! Baffer!" Dann bringt man ihn in den von den Janitscharen verheerten Balaft.

Die aufrührische Miliz hatte erklärt, daß sie nur die Absehung, nicht ben Tod Osman's II. verlange. Aber eine Frau und ein Mann, die Mutter Mustapha's und ihr Schwiegersohn Daud Bascha, welche die Seele dieses blutigen und burlesten Ausstands gewesen waren, drangen auf den Tod des Abgesehren. "Nehmt Euch in Acht!" sagte die Sultana zu Daud Bascha, "Osman ist eine Schlange; wenn er uns entwischt, verschlingt er uns Alle!" Mitten in der Nacht, als die Janitscharen wieder in ihre Quartiere zurückgekehrt sind, und ganz Konstantinopel im tiessten

Schlase liegt, begiebt sich Daud Pascha nach dem Schloß der sieben Thürme, tritt mit Meuchelmördern in das Gemach des jungen Fürsten, und besiehlt, ihn zu erdrosseln. Osman, voller Kraft und Lebensmuth, vertheidigt sich wie ein Löwe; aber endlich wird er zu Boden geschlagen, und stirbt unter schrecklichen Zuckungen. Daud schneibet der Leiche des Fürsten ein Ohr ab, und schieft es der Sultana mit den Worten: "Die Schlange ist nicht länger zu sürchten!" (Mai 1622.) Als die Janitscharen die Ermordung Osman's erfahren, stürzen sie nach Daud Pascha's Palast, bemächtigen sich seiner Person und sagen zu ihm: "Elender, wie hast Du wagen können, einem Sultan der Türken das Leben zu nehmen?" Dann schleppen sie ihn nach dem Schloß der sieben Thürme, und hauen Daud in demselben Gemach in Stücken, wo Osman ermordet worden ist.

Solche Auftritte war man in dem byzantinischen Reiche gewohnt. Nur daß die Janitscharen, die nach dem Beispiel der Prätorianer von Byzanz nach Belieben Kaiser ein - und absetzen, sich nicht an das Leben der Sultane vom Geschlechte Osman's wagten; so sehr verehrten sie dieses berühmte Haus. Sie setzten einen Sultan ab, aber ermordeten ihn nicht, und niemals wäre es ihnen in den Sinn gekommen, einen Kaiser aus einem andern Geschlecht, als dem der Basazet oder Suleiman, zu wählen, während die byzantinischen Prätorianer ihre regierenden Fürsten abschlachteten, um Generäle und manchmal einen einsachen Centurio, wie Photas blutigen Andenkens, an ihre Stelle zu setzen.

Unterdessen schien das Reich, im Schoose der Hauptstadt von einer aufrührerischen Miliz, in Kleinasien von unaushörlichen Ausständen, im Serail von einer Unzahl habgieriger Personen, die sich um den Einsluß stritten, zerseischt, vor der Zeit in Stücke zu zersallen. An der Ostgrenze, am Euphrat und am Tigris, rissen die ewigen Feinde der Türken, die Perser, nach und nach alle Eroberungen Selim's und Suleiman's wieder an sich. Georgien, Eriwan, Bagdad, Bassora und die umliegenden Landsstriche, zusammen neunzehn Provinzen, gehörten schon nicht mehr der osmanischen Pforte. Der Staatsschaft von Stambul war sast leer. Die Baschas der europäischen und assatischen Sandschafts benutzten die Abswesenheit jeder Oberaussischen und behielten den Ertrag der Steuern sur sich, oder lieserten nur einen geringen Theil desselben in die Hände des Staats, und selbst die spärlichen Einkunste, welche noch bis zur

obersten Behörde gelangten, wurden von Günstlingen und den Sultanas vergeudet und gestohlen. Beim Tode Suleiman des Prächtigen zählte das Reich mehr als 150,000 Städte und Dörfer und diese Zahl war nach der Ermordung Osman's II. auf 60,000 gesunken.

Unter dem blodfinnigen Muftapha fiel die Regierung in die Bande ber Mutter Dieses Furften, einer Frau, beren Chrgeis ihrem Geifte weit überlegen war, und bes Kislar-Aga, oder vielmehr in die Sande der Janitscharen, die jest, mehr als je, als unumschränkte Berren in Ronftantinovel geboten, bas fie feit langer Beit als ihr Eigenthum betrachteten und mit ihren Ausschweifungen erfüllten. Boll unerfättlicher Sabgier zwangen die Janitscharen die Sultana und ben Rislar-Uga, die Rrondiamanten, bas golbene Gefchirr bes Sergils, ben Schmud ber Sultang, bie Steigbugel von Gold und Silber ju verkaufen, um ihren Sold ju bezablen. Dieses Plunderungssyftem ber emporten Soldaten und ber Ungeftellten dauerte ein ganges Jahr. Mit Recht beangstigt von einem folden Buftand ber Dinge, glaubten einige einsichtsvolle-Männer ibm badurch ein Ende machen zu muffen, daß fie Muftapha zum zweiten Male absetten, und Murad IV., einen der Bruder Osman's II., und nur awölf Jahr alt, auf den Thron erhoben. Die Absehung des Blödfinnigen geschah ohne Sinderniß, denn Jeder schien zu begreifen, daß fie die dringendfte Staatenothwendigfeit mar.

## Siebentes Kapitel.

Die Minberjährigkeit Murad's IV. — Abasa-Pascha. — Murad IV. als Alleinherrscher. — Sein Charakter und seine Grausamkeit. — Feldzüge in Persien. — Eroberung von Bagdad. — Tod Murad's IV. — Ueberblick über seine Regierung. — Bersolgungen gegen Griechen und Franken in Konskantinopel. — Die heiligen Orte (1623—1640).

Die Mutter Murad's IV., Köffemu Mahpeifer, eine Frau von mannlichem Charafter, nahm bei der Thronbesteigung ihres Sohnes die Bügel der Regierung in die Sand. An den Grenzen des Reiches machten die schittischen Perser glückliche Kriegszüge, nahmen den Türken wichtige Plate weg, behaupteten sich in Bagdad, schlugen die gegen sie abges sendeten Truppen, mahrend Mohamed Girai, Chan der Krim, mit den Baffen in der Hand Einspruch gegen einen von dem jungen Sultan ausgegangenen Absehungsbefehl erhob, sein Geschlecht für edler, als das des Osman's erklarte, und die vom Kapudan Pascha besehligte kaiserliche Armee vernichtete.

Die Kosaken, den keden Einfall der Russen von 712 erneuernd, erschienen in zahlreichen Schaaren am Bosporus, selbst vor den Mauern des Serails, plünderten die auf beiden Usern des Canals von Konstantinopel liegenden Dörser, verbrannten Bujukdere, und kehrten mit den Schägen der Osmanen wieder in ihre Steppen zurück. Abasa, Pascha von Erzerum in Armenien, pstanzte das Banner der Empörung aus, verwüstete ganz Kleinassen, vernichtete die Armeen Murad's IV., und trat als der Rächer Osman's II. aus. Abasa hatte geschworen, die Janitscharen auszurotten, benen er mit Recht die Absezung und den Tod des jungen Sultans Schuld gab, und verurtheilte die Ofsiciere und Soldaten dieser Miliz, die ihm in die Hände sielen, zu den schrecklichsten Martern. Er ließ durch ihre Schultern brennende Lunten ziehen, band die so Gesolterten auf Kameele und ließ sie in den Straßen von Erzerum herumführen, während die össentlichen Ausrusser mit lauter Stimme vor ihnen verkündeten: "Das ist die Belohnung Derjenigen, welche ihren Herrn verrathen."

In Erzerum überfallen, wurde Abasa endlich, nachdem er sechs Jahre Widerstand geleistet, von dem Großwesser Bascha überwunden, und vor Murad IV. gebracht, der ihn begnadigte. Um zu gleicher Zeit den Sieger und den Besiegten zu besohnen, ein in der osmanischen Geschichte sehr seltenes Vorkommniß, schenkte der Sultan Chosrew einen mit Edelsteinen besetzten Ehrensäbel, und einen Busch von Reihersedern mit einer Diamantenagraffe, und übertrug Abasa in der Statthalterschaft von Bosnien einen viel wichtigern Posten, als den von Erzerum. Murad IV. sorderte ihn aus, ihm mit demselben Eiser zu dienen, den er für die Sache seines Bruders Osman II. an den Tag gelegt hatte, und Abasa schwur es ihm, indem er den Saum des kaiserlichen Kleides küßte.

Auf das Andringen Rußlands griff die hohe Pforte 1633 Bolen an, und Murad IV. vertraute den Oberbefehl über seine Truppen dem

Statthalter von Bosnien an. Dieser mit ebenso viel Tapferkeit als Gesschicklichkeit geführte Feldzug war von dem vollkommensten Ersolg gekrönt. Bei seiner Rücklehr nach Konstantinopel erhielt der siegreiche Feldherr von dem Sultan die glanzenosten Beweise der Zufriedenheit.

Durch die Demuthigung des Stolzes der immer gur Emporung gegen den Sultan geneigten Janitscharen, durch das Beispiel einer den Tod überdauernden edlen Treue gegen Doman II., endlich durch feine glorreichen Siege jenseits des Dnieftr, hatte der ehemalige Statthalter von Ergerum dem Gultan Murad IV. Die wichtigften Dienfte geleiftet; aber fie schützten ihn nicht vor dem Loofe, welches der graufame Padifchah faft allen feinen Beffiren und Baschas aufsparte. Die Rache lagt auf fich marten, aber fie altert nicht, hatte Murad IV. über Abasa geäußert, der nach der Ermordung Osman's II. dem Diman anfangs feine Unterwerfung verweigert hatte. 1634 beschuldigt, in einer auf die heiligen Orte in 3erusalem bezüglichen Sache, die er ale Weffir zu verhandeln hatte, von ben Armeniern Geld genommen zu haben, wurde Abafa vom Sultan gum Uls der Boftandichi dem Befieger der Bolen bas von Tode verurtheilt. Murad IV. eigenhandig unterzeichnete Todesurtheil übergab, brudte Abafa das Bergament ehrerbietig an feine Lippen und fagte mit heldenmuthiger Refignation : "Der Wille meines Padifchah geschehe!" Er fprach barauf ein turges Gebet und bot feinen Bale bem Seimetar bar, mit ben Borten: "Ich übergebe meine Seele Gott und meinen Körper dem Benfer!" Sein Ropf rollte bem Boftanbichi vor die Fuge, der dreimal den Namen Allah's anrief. So ftarb Abafa, den die Gefahren des Schlachtfeldes verschont hatten; er war eines der erften Opfer der Tyrannei des graufamften aller Sultane, ben man mit Recht ben Rero ber Osmanen nennt.

Alls Murad IV. fünfzehn Jahr alt geworden war, entzog er seiner Mutter die Leitung der Staatsangeleg:nheiten, schüttelte das Joch seiner Wesselfire ab und hielt allein die Zügel der Regierung in der Hand. Er zeigte von dieser Zeit an einen sesten Charakter und eine blutige Graussamkeit, die nur mit seinem Leben aufhörten. Bon lebhaftem und durchsdringendem Geiste und von einer außerordentlichen Körperkraft, saßte Musrad die verwickeltsten Ungelegenheiten rasch, behandelte sie mit vollendeter Bolitik, zeichnete sich in allen körperlichen Uebungen aus, war ein vor-

trefflicher Reiter und übertraf Jeden, wenn es galt, den Dscherid auf dem Atmeidan in Konstantinopel zu wersen, wo diese kriegerischen Spiele, welche an unsere Turniere erinnern, heute noch geübt werden. Mit zwanzig Jahren hatte Murad einen Buchs über die Mittelgröße und von guten Berbältnissen. In Allem zeigte er eine vorzeitige Reise. Sein Gesicht, von einem vollsommenen Oval, drückte Majestät aus, aber die energisch gezeichneten Züge desselben, seine olivengelbe Farbe, der schwarze und dichte Bart, die schwarzen und drohenden Augen gaben ihm einen harten und wilden Ausdruck. Er sprach mit Gewandtheit, liebte das Studium der Jurisprudenz und unterwarf die Bewerber um die Richterstelle selbst einer Prüfung. Als Richter besolgte Murad IV. übrigens kein anderes Gesch, als das seiner eigenen Willfür.

Seit langer Zeit waren die osmanischen Wassen von den Persern gedemüthigt worden; seit langer Zeit hatten die Janitscharen, die Wesstre, die Paschas der Provinzen die kaiserliche Autorität misachtet und ihre Kühnheit so weit getrieben, einen Sultan abzusezen und sogar zu ermorden. Murad IV. hatte geschworen, die beleidigte Majestät der Sultane zu rächen, die Kräste des Reichs in dem Blute der Schiiten und der rebellischen Osmanen neu zu stärken; er wollte gefürchtet und nicht geliebt sein. Herr in seinem Reiche, wie in seinem Serail, verlangte er, daß die Männer sich unter seiner Hand beugten, wie schwache Frauen.

Im März 1625 verließ Murad IV. mit einem gewaltigen Heere Konstantinopel, um an den Grenzen Persiens den Schitten die Pläße wieder abzunehmen, welche sie früher den Türken entrissen hatten. Er bezeichnete seinen Weg durch die asiatischen Provinzen seines Reichs durch zahlreiche und blutige Hinrichtungen. Um in seiner Armee eine strenge Disciplin wieder herzustellen und nach Vorwänden suchend, die Janitscharen zu tressen, erließ der Sultan bei seinem Ausbruch von Stambul einen Besehl, wonach jeder Soldat, der ohne Erlaubniß die Reihen verließe, auf der Stelle mit dem Tode bestraft werden sollte. Galati Tschelebi, ein durch seine Tapserkeit und seine Anmaßung berühmter Janitschar, übertrat zuerst den kaiserkichen Besehl und der Sultan ließ ihn sogleich enthaupten. Dieses Beispiel von Strenge verbreitete Entsehen unter den Janitscharen, welche ohne Murren dem schrecklichen Padischah gehorchten.

Nach dieser Hinrichtung sah Murad, als er durch einen Wald ritt, einen wüthenden Eber auf sich losgestürzt kommen und streckte ihn mit einem Schlage seines Streitkolbens zu Boden. In demselben Augenblicke packte er seinen Wesser Mustapha Pascha beim Gürtel, hielt ihn einige Minuten lang frei in der Lust und warf ihn dann ein oder zwei Schritte von sich weg. "Der Arm Gottes ist mit Dir!" riesen die Soldaten besgeistert, "langes Leben dem tapsern Padischah!" Sie wären ihm jest bis ans Ende der Welt gesolgt, denn die physische Kraft ist den Türken von seher als das Bild der Macht erschienen.

Hassan Pascha, Statthalter von Magnesia, war bei dem Sultan des Mangels an Muth bei einem Ausstand angeklagt worden. Hassan stieß mit einer reich ausgerüsteten Schaar in Galatien zu der kaiserlichen Armee. "Bersluchter!" schrie ihm Murad entgegen., als er ihn kommen sah, "Du wagst also triumphirend mit Deinen Truppen zu kommen, während Du nicht einmal ein halb Oupend Empörer hast bessiegen können? Man schlage dem Feigling den Kopf ab!" Der Besehl ward auf der Stelle ausgeführt.

Eine große Anzahl Türken verloren auf dieselbe Weise auf Befehl des unbarmherzigen Sultans ihr Leben. Den Tabak, der jest einen Hauptgenuß der Orientalen ausmacht und deffen Gebrauch sich so allgemein in Europa verbreitet hat, hatte Murad IV. den Osmanen verboten. Der Sultan ließ eine Menge Moslemin pfählen, welche beschuldigt waren, den Tschibuk (die Pseise) geraucht zu haben. Murad IV. erstheilte eigenhändig das Beichen zur Bollstreckung der von ihm verhängten Todesurtheile, indem er die zwei ersten Finger der rechten Hand ausspireckte und wieder zumachte.

Obgleich der junge Sultan eine gute Tasel und die Freuden des Harems liebte und sich nach dem Beispiel Selim's II. dem reichlichen Genuß des Chper und Malvasterweins ergab, so begnügte er sich doch im Felde, trot der Anstrengungen des Kriegs, mit dem Wasser des ersten besten Baches, mit der einsachen Nahrung des gemeinen Soldaten. Wähzend seines ersten Feldzuges in Persien kannte er kein anderes Kopstissen, als den Sattel seines Pferdes und keine andere Decke, als die Schabracke dieses edlen Thieres, dessen stalen Gang und dessen shaut, glänzender als das Gesieder des Raben, die türkischen Dichter besungen has Dom. Weich.

ben. Keine Gefahr scheuend, dulbete der Sultan jede Entbehrung, spielte mit dem Leben der Menschen und wollte, daß sein Name im Innern seines Reiches, wie in den Ohren seiner Feinde gleich einem Donner gehört werde. Ein solcher Charafter gestel übrigens der osmanischen Barbarei, Tapferkeit mit Despotismus verbunden, die unermüdlich und überall traf und nie nachgab, erzwang Achtung und Bewunderung; in den Staub gebeugte Stirnen wagten sich nicht zu erheben und die Knechtschaft konnte es sich bequem machen, wenn wir so sagen dürsen. Die Moslemin sehen Gott mehr mit Furcht, als mit Liebe an und glauben in einem schrecklichen und allmächtigen Sultan wahrhaftig seinen Schatten aus Erben zu erblicken.

Keine Stadt, keine Festung, Nichts widerstand dem wüthenden Anfall des von Murad IV. an der persischen Grenze besehligten Heeres. Er äscherte Tebriz ein und ließ die Einwohner niedermetzeln. Bor und während der Belagerung von Eriwan richtete der junge Sultan an seine Feldherren und Soldaten Worte, in welchen sich sein ganzer Charakter ausspricht. Er sührte die Borhut seines Heeres. Als sie sich der Stadt Eriwan näherten, sprach der vor dem Kaiser hergehende Führer zu ihm: "Ruhmreicher Badischah, hier sind wir vor der seindlichen Stadt; aber der vom Winde emporgewirbelte Staub verhindert uns, die Mauern zu sehen. Wir wollen hier warten, bis die Hauptmacht uns eingeholt hat." "Feigling", entgegnete ihm Murad, indem er ihn bei der Kehle packte, "was fürchtest Du? Kann ein Mensch vor der Stunde sterben, die ihm von Schicksal bestimmt ist?"

Alle Truppen waren eingetroffen und der Sultan befahl, das Feuer zu beginnen. "Zeige heute, was Du ausrichten kannft, Sohn der Schlachten," sagte er zu Oschanbulasade, einem der türkischen Anführer; "möge Deine Seele heut von Erz sein! Fahre fort, das Wesserat zu verdienen!" Dann wendete er sich zu einem anderen Kührer: "Mustapha Bascha", sprach er, "trage Sorge, daß meine junge Reiterei nicht einen Zoll zurückweicht! Beige Dich! Heute ist der Tag zu großen Thaten! — Höre, Aga der Janitscharen", setzte er zu diesem Häuptling gewendet hinzu, "die nächtliche Runde in Stambul und das Durchprügeln von Betrunkenen sind keine Heldenthaten! Hier ist der Ort, wo sich das Berz der Tapsern zeigt! Krieg und Eroberung! Vorwärts, meine Janitscharen, wohin der Ruhm Euch rust!" — "Werdet nicht müde, meine

Wölse!" rief er während der Schlacht seinen Soldaten zu, "meine Falken, entfaltet Eure Schwingen, die Stunde des Sieges hat geschlagen!"

Eriwan ergab sich ben Türken im Monat August 1635 nach zweiwöchentlicher Belagerung. Murad IV. ließ Koffer voll Gold und Silber vor sich öffnen, und gab davon jedem Krieger nach der Zahl der Perserköpse, die er vor den Füßen des Sultans niederlegte. In derselben Nacht, wo zur Feier dieses Sieges ganz Stambul erleuchtet war, wurden auf Besehl Murad's IV. die beiden Brüder desselben, Basazet und Suleiman, ermordet.

Murad IV. zog am 26. December 1635 wieder triumphirend in Konstantinopel ein. Umgeben von seinen Feldherren, bedeckt mit glänzenden Wassen, ritt der Sultan an der Spize seiner Truppen, vollständig gerüstet, bedeckt mit einem goldenen Helme, umschlungen von einem leichten weißen Turban und geziert mit einem durch eine Diamantenagrasse besestigten Reiherbusch vom glänzendsten Schwarz.

Drei Jahre später trat der Sultan einen neuen Feldzug nach den Usern des Tigris an und sein Marsch durch Kleinasien war, wie 1635, durch eine lange Blutspur von Scutari dis Bagdad bezeichnet. Schon während der Minderjährigkeit Murad's IV. hatten zwei Bessichnet. Sasiz Bascha und Chosrew Bascha, die beide auf Besehl des Sultans das Leben verloren, zahlreiche Armeen vor diese Stadt geführt, die sie vergebens angrissen. Mehr als 150,000 Türken blieben in diesen Kriegszügen und Murad IV. schwur, zum Manne geworden, ihren Tod in dem Blute der Schitten zu rächen und diesen die Stadt der Kalisen wieder zu entreißen, die eine der schönsten Eroberungen Suleiman's des Prächtigen gewesen war. Seit dem Berlust dieser Stadt sah sich das türkische Reich beständig von den Persern beunruhigt, denen die Erhaltung eines Blazes, der so oft schon die Fortschritte der Türken von dieser Seite gehemmt hatte, ebensalls von großer Wichtigkeit war.

Die reiche und prächtige Stadt Bagdad, auch Haus des Heils oder Stadt der Heiligen, wegen der vielen dort befindlichen Gräber von Heiligen, genannt, erhebt sich auf dem östlichen User des Tigris, des ressendsten Flusses Asiens. Zu Zeiten Murad's IV. war Bagdad von gewaltigen Mauern und 111 mit Zinnen versehenen Thürmen umgeben, und hatte einen Umfang von ungefähr zwei Stunden. Es war das vornehmste

Bollwerk des perfischen Reichs, der Haupthandelsmarkt von Kleinasien, Bersten und Oftindien. Die Bevölkerung, die heute noch 80,000 Seelen zählt, betrug 1638 mehr als 100,000 Seelen. Seine Bolls und Seidenfabriken sind jetzt nicht mehr so zahlreich als früher, aber sein Handel ist immer noch beträchtlich.

Mis Murad IV. mit feinem auf 200,000 Mann gefchatten Beere bor Bagbad ankam, war bie Stadt nur von 80,000 Berfern vertheibigt, wovon die Salfte aus Ginwohnern, welche die Baffen tragen tonnten, bestand. Der Angriff ber Osmanen begann am 15. Ropember 1638. Wie por Eriwan, gab Murad das Beichen jum Beginn des Rampfes, inbem er mit eigener Sand die Lunte ber erften Kanone anzundete, und die osmanische Artillerie donnerte gegen bie Stadt mit einer Beftigkeit und einer Ausdauer, welche die Belagerten weder Tag noch Racht zu Athem tommen ließ. Die Berfer vertheibigten fich wie Bergweifelte; häufige Ausfälle trugen Berwirrung und Tod unter bie Osmanen. Erbittert über einige Schlappen, die feine Armce erlitten hatte, machte Murad IV. feinem Großweffir Tajar Pafcha lebhafte Borwurfe über die Langfamkeit, mit ber er gur Anordnung eines allgemeinen Sturmes fchritt. "Bollte Gott, mein Padischah", gab ihm dieser jur Antwort, "es murde Dir so leicht, Bagdad einzunehmen, wie es Deinem Sclaven Tajar leicht ift, für Deine Sache ju fterben!" Um 24. December findet ber allgemeine Sturmangriff ftatt, und Tajar ftirbt als Beld auf ber Brefche. Als Murad IV. den Tod feines Beffire vernahm, rief er aus: "Uch, Tajar! Dein Leben mar foftbarer als hundert Festungen, wie Bagdab; moge Dir Gott bas ewige Licht feiner Barmbergigkeit gewähren!"

Am 25. December 1638, auf den Tag einhundertsechszehn Jahre nach der Eroberung von Rhodus durch Suleiman den Brächtigen, zogen die Türken als Sieger in das von den Leichen seiner Bertheidiger angefüllte Bagdad ein; seine Mauern, seine Thürme und seine schönsten Denkmale waren von der Artillerie Murad's IV. zerstört. Obgleich die Bewohner dem Sultan eine Capitulation angeboten hatten und dieser sie bewisigt hatte, so besahl der Grausame doch eine allgemeine Niedermetzelung der wehrlosen Bevölkerung, die ihn auf den Knien um Erbarmen anslehte. "Mehr als 30,000 Köpse von Bersern, die nicht zu leben verstanden", sagt bei dieser Gelegenheit mit kalter Ruhe ein türkischer Geschichtschrei-

ber, der zugleich Augenzeuge war, "fielen von der Schärfe des Schwertes vor den Augen und auf Befehl des Sultans."

Der Schah von Bersien, Ssoss Behardir, erschien nicht bei der Belagerung von Bagdad. Murad schrieb ihm nach dem Siege folgenden Brief: "Wo bist Du nur? Warum zeigst Du Dich nicht auf dem Schlachtseld? Denen, welche sich die Herrschaft anmaßen, geziemt es nicht, sich versstedt zu halten. Wer das Pferd fürchtet, darf es nicht besteigen, noch den Scimetar umgürten." In demselben Tone sprach ehedem Selim I. zu Schah Ismail. Ssoss Behardir gab auf diese anmaßende Heraussforderung Murad's keine Antwort. Im Gegentheil beeilte er sich, einen Briedensvertrag abzuschließen, dessen Bedingungen der siegreiche Sultan vorschrieb. Seit jener Zeit hat Bagdad stets zur Türkei gehört. Im Monat Juni 1639 kehrte Murad IV. zum zweiten Male als Sieger nach Konstantinopel zurück. Er ritt auf einem in Eisen geharnischten Pferde, in der Hand hielt er seinen Streitsolben, die Schulter bedeckte ein Tigerssell. Die Bevölkerung Stambul's warf sich vor dem schrecklichen Padisschaft auf die Erde.

Er starb am 9. Februar 1640, achtundzwanzig Jahre alt. Die Ausschweisungen des Harems und der übermäßige Genuß des Weines hatte seine kräftige Constitution zu Grunde gerichtet und den Tod des jungen Sultans beschleunigt. Als Regent glich er einem blutigen Meteor, das einen beständigen Schrecken verbreitet, nicht so sehr unter den Völkern seines Reichs, die oft nicht einmal den Namen des regierenden Sultans kannten, so sehr war ihnen alles politische Leben fremd, sondern vielmehr unter allen Staatsbeamten, vom Höchsten bis zum Niedrigsten. Als der Padischah von der Erde verschwand, mußte ihnen der Himmel reiner und ihr Leben sichere erscheinen.

Man kann nur mit Grauen die lange Liste der Opfer lesen, welche der Durst Murad's IV. nach Rache und Blut verlangt hat. Dieses Berzeichniß der Getödteten umfaßt nicht weniger als 100,000 Namen, unter welchen wir drei Brüder des Sultans und seinen Oheim Mustapha sinden: den armen Blödsungien, den man nach seiner zweiten Absehung in einen Thurm des Serails verwiesen hatte. Ein Bruder von Murad IV. war noch übrig: Ibrahim, der nach ihm regierte. Zwei Stunden vor seinem Tode verlangte der Sultan den Kops dieses Bruders, des letzten

männlichen Sprossen des Geschlechts Osman's, denn Murad starb, ohne einen Sohn zu hinterlassen. Die Sultana Balide, welche das Reich wäherend der Minderjährigkeit Murad's regierte, hatte heimlich das Leben ihres Sohnes Ibrahim gerettet. Im Delirium des Todeskampses schien Murad das ganze Reich mit sich ins Grab nehmen und. einem neuen Simson gleich, sich unter den Trümmern des von seinen Borsahren errichteten Staatsgebäudes begraben zu wollen.

Man kann aber Diesem Fürften große Eigenschaften nicht absprechen. Er war einer ber merkwurdigsten Gultane, Die in Stambul geherricht haben. Er war der tapferfte Krieger und der geschicktefte Führer seiner fiegreichen Schaaren. Er lehrte die osmanischen Waffen, wieder in Schlach. ten zu flegen, gab bem Reiche feine alten Grenzen in Afien wieder, erdrudte den Aufstand der Sanitscharen, ichaffte ichreiende Diebrauche in der Berwaltung der Provingen ab, und füllte durch ftrenge Sparfamleit und durch Confiscation der Schätze, beren fich die Baschas widerrecht. lich bemächtigt hatten , den Staatsschat, den die Sorglofigkeit seiner drei letten Borganger und bie Sabsucht ber brei letten Beffire faft geleert hatten. Er reorganifirte die Finangen und das Beer, vermehrte die Flotte, ftattete die Arsenale Konftantinopels neu aus, begunftigte ben Sandel, und beschütte bie Landwirthschaft. Er war felbft Dichter; bie Mufit mar eine seiner Leidenschaften, was jedoch nicht die Wildheit seines Charafters milberte. Dennoch verschonte er bei Niedermetelung der Berfer in Bagdad ben Mufiter Schafuli, deffen Talent berühmt mar. Alls Schafult por Murad erschien, sprach er: "Nicht um mich felbst flehe ich Dich um mein Leben an, fondern wegen der Runft, die mit mir ins Grab fleigt." Der Sultan nahm Schakuli mit nach Konstantinopel, und von dieser Zeit an wurde die perfische Mufit in dem Serail und in der Sauptstadt bes türkischen Reichs eingeführt.

Richt blos die Türken traf die schreckliche Tyrannei Murad's IV., die Griechen und die Europäer von Bera und Galata hatten ebenfalls darunter zu leiden. Der Sultan ließ zwei Dragomane der französischen Gesandtschaft vfählen, weil sie muthvoll durch die Berträge garantirte Rechte und Freiheiten vertheidigt hatten. Bergebens verlangte herr de Marchville, der französische Gesandte, der übrigens nicht die nöthige Gewandtheit bei dieser Beranlassung zeigte, Genugthnung vom Divan. Der

Sultan zwang ben Bertreter Ludwig XIII., Konftantinopel zu verlaffen, und behielt den Grafen von Cefy, den Marchville hatte erfegen follen. Gegen ben englischen Gesandten, Gir Beter Buch, trieb man die Beleibigung fo weit, daß man ibn zwang, feinen Ritterbegen abzulegen. Die Turken confiscirten alle Waffen der Franken, und achteten bei ihren Nachfuchungen nicht einmal die Wohnungen der Bertreter ber europäischen Staaten. Ein reicher venetianischer Raufmann murbe gum Galgen verurtheilt, weil er von dem Dache feines Saufes ein Fernrohr nach dem Serail bes Großherrn gerichtet hatte. Confiscation und Ginkerkerung brachten eine Ungahl Chriften ins Glend und gur Bergweiflung. Beber Frankreich noch England und Benedig rachten diese Beschimpfungen; freilich war gerade ju jener Beit Frankreich, von Burgerkriegen zerfleischt, in welchen seine vornehmsten Abeligen, wie der Marschall von Marillac, Beinrich von Montmorency, Bergoge und Pairs, auf bem Schaffot ftarben, außer Stande, feine Baffen gegen Konftantinopel zu wenden. England war in einem ähnlichen Falle, benn schon gahrte bort bie Revolution, welche mit der hinrichtung Rarl's I. enden follte, und die Republik Benedig, deren ichon feit langer Beit von den Turfen angegriffene Macht fich von Tag ju Tag verringerte, war nicht im Stande, bem osmanischen Reiche ben Krieg zu erflären.

Cyrillus, der griechische Batriarch von Konstantinopel, wurde mit Gewalt abgesett, mit der Kette am Hals nach dem Schlosse der sieben Thürme geschleppt, und hingerichtet, und Karsila, sein Nachsolger in der Batriarchenwürde, mußte dem kaiserlichen Schaß 50,000 Thaler für sein Einsetzungsdiplom zahlen. Die Griechen von Jerusalem, Bethlehem und Nazareth vertrieben 1636 die von Frankreich beschützten Franciskaner aus den heiligen Orten, die sie seit Jahrhunderten besaßen. Allerdings gab zwei Jahre später der Divan durch seierlichen Kirman den lateinischen Bätern die heiligen Orte zurück, aus denen man sie ungerechter Weise verjagt hatte; aber kurze Zeit vor dem Tode Murad's IV. erlangten die Schismatiker durch Bestechung einen andern Firman, der sie wieder in den Besiß der Kirchen und Kapellen setze, auf die sie kein Anrecht hatten. Ueberhaupt hat die türkische Regierung in dieser Frage der heisigen Orte, über welche die Griechen und Katholisen Palästinas beständig uneinig geblieben sind, nie ehrlich gehandelt. Ohne es sehr genau zu

nehmen, hat sie zu verschiedenen Zeiten der einen oder der andern der rivalistrenden Kirchen Berats (Einsetzungsdiplome) gewährt, je nach dem es in ihre Politik paßte. Da die Türkei Rücksichten auf einen Staat zu nehmen hat, dessen mächtiger Cinfluß am Bosporus jeden Tag größer wird, und da dieser Staat der geborne Beschützer der schismatischen Christen der Levante ist, so sieht sich der Divan gegenwärtig veranlaßt, den um das heilige Grab wohnenden Griechen den Borzug zu geben.

## Achtes Kapitel.

Ibrahim I. — Herrschaft ber Frauen bes Harems. — Seine Verschwenbung. — Aufstand gegen ben Sultan. — Seine Absetung und hinriche tung. — Der siebenjährige Mohamed IV. Sultan. — Seine Großmutter Kösemu regiert. — Verschwörung gegen Sie. — Der Verschnittene Suleiman. — Erdrosselung der Sultana. — Was aus den Schätzen der Großen nach ihrem Tode wird (1648—1651).

Unmäßigkeit in finnlichen Genuffen batte Murad IV. frubzeitig ins Grab gefturzt, ohne jedoch die Kraft feines Beiftes zu lahmen , melder bis gur Stunde feines Todes fich gleich blieb. Nur fraftige geiftige Naturen befigen den Borgug, manchmal flegreich aus dem Rampfe berporzugeben, der zwischen dem Geift und dem durch niedrige Leidenschaften erschöpften Rorper entsteht. Gine schwache geiftige Organisation kann biefen Rampf nicht aushalten; ihre bleichen Strahlen verlöschen ichnell, und das Stoffliche bleibt Berr des Schlachtfeldes. Ein trauriges Beifpiel bavon feben wir in Ibrahim I. Er war nicht blodfinnig, wie Muftabba I. Aber die wolluftigen Freuden des Harems, in die er fich mit Buth fturate, richteten seine Fähigkeiten zu Grunde. Ibrahim mar ber Beliogabal unter den Raifern der Türken, wie Murad IV. der Nero mar. Bon Rindheit auf in einem Rerter bes Serails eingeschloffen, in welchen Murad IV. ihn verwiesen hatte, litt Ibrahim an einem nervofen Bittern, einer Folge der Angft, welche die beständig erneuerten Todesdrohungen feines Bruders ihm eingeflößt hatten. Als die Sultana Balide, feine Mutter und die Befftre vor ihm erschienen, um ihm feine Erhebung auf ben Thron zu melben, glaubte ber arme Gefangene in ihnen nicht Befreier, sondern Henker zu sehen. Blos der Anblick der Leiche Murad's IV., die er sich ins Gefängniß bringen ließ, beschwichtigte seine Angst, und überzeugte ihn von der Wahrheit dessen, was man ihm gesagt hatte.

Ibrahim, damals ungefähr zwanzig Jahr alt, verließ fein Gefangniß nur, um fich in die wahnwitigften Ausschweifungen zu fturgen. Gegen das Gefet des Propheten, der felbft den Sultanen nur vier Frauen zu heirathen gestattet, nahm Ibrahim acht, und die Bahl feiner Sclavinnen oder Concubinen war fo groß, wie die feiner Sandpferde : funf-Der Roran hat den Mannern auf der Erde und im Baradies drei Gludfeligkeiten vorbehalten: bas Gebet, die Bohlgeruche und die Frauen; Ibrahim vermehrte fie mit einer vierten, dem Bobelpelzwerk. Bahrend des Binters waren die Rleider des Fürsten, seine Divans, sein Bett, feine Gemächer mit dem koftbarften und warmften Belzwert bedeckt, wie im Sommer überall im Serail die Seide rauschte. Seine Buth. bie schönften Sclavinnen zu befigen, fteigerte ben Breis berfelben fo boch, baß nur ber Sultan reich genug war, um in feinem Barem bie Schonheiten Cirkaffiens, Georgiens und ber Grenglander Armeniens zu befiten. Uebrigens durfte auch fein Bascha und fein Beffir Sclavinnen ohne die Erlaubniß des unerfättlichen Padischah taufen. Bahrend 3brabim's Regierung verfügten die Frauen des Serails über Stellen und Ginkunfte bes Reichs, wie es unter Sardanapal gewesen mar, ber fie zu Fürstinnen machte.

Unter den acht mehr oder weniger legitimen Frauen des Großherrn hatte sich die eine durch eigenhändig vom Sultan unterschriebene Urkunden den Ertrag der Steuern des schönen Paschaliks von Damaskus vorbehalten. So lebten die alten Gebräuche von Persien und Aegypten, wo die Gemahlinnen der Herrscher die Einkunste gewisser Städte und Dörser genossen, im Serail von Stambul wieder auf. Die Borgänger Ibrahim's I. hatten diese Sitte wieder eingeführt; aber der Bruder Murad's IV. betrieb diese ausschweisende Freigebigkeit in bis dahin unbekannten Berhältnissen. Selbst jest hat dieser Gebrauch noch nicht ganz ausgehört. Die Steuern der Stadt und des Gebiets von Kassaba in Jonien, einige Stunden von Smyrna, gehörten 1837, wo der Versaffer sich dort besand, einer der Sultaninnen von Stambul.

Der Sultan ließ für eine feiner Favoritinnen eine Araba (Bagen) bauen, ber gang mit Ebelfteinen bebedt mar, und von fcmargen Stieren gezogen murde, beren Gefchirr von Gold und Silber ftrahlte. 3mei andere Favoritinnen erhielten jede eine Krone von Diamanten. Ibrahim beablte 40,000 Biafter fur ben Bau eines Rait's, in welchen er in ben Sommernächten mit einigen feiner Odalisten auf dem Bosporus spazieren fuhr. Die dritte Rhaffeti, oder Favoritin, hatte eine folche Macht über ben Sultan, daß fie ihn überredete, fich, gleich ben Pharaonen, den Bart mit Diamanten und feinen Berlen gu fchmuden und fich fo bem Bolte ju zeigen. Die Sitte verlangt, daß die Moslemin fich den Ropf icheeren. mit Ausnahme einer kleinen Locke auf bem Scheitel, weil, nach ber Trabition, der Todesengel an diefer Locke den mahren Gläubigen nach dem Baradies bringt. 3brahim ließ fich das Saar machfen; feine Frauen und feine Eunuchen falbten fein Saupt mit ben fugeften Bohlgeruchen. Die Geschichte berichtet nicht, daß Ibrahim fich, wie mehrere seiner Borganger, ber Unmäßigkeit im Wein ergeben hatte; er liebte aber ausgesuchte Speisen, Buderwert, Gieforbete, glangenden Lugus und konnte nur noch unter feinen Odalisten leben, beren unzüchtige Tange und fanftklingende Gefänge und Mandolinen der verzückten Ginbildungefraft des Badifcah als ein getreues Bild der himmlischen Freuden erschienen, welche Moha med ben finnlichen Moslemin verspricht.

Bald wurde der Sultan abergläubisch, habsüchtig und grausam; er nahm zu Zauberkünsten seine Zustucht, um seine durch Ausschweisungen vernichtete Gesundheit wiederherzustellen; er verkauste gegen baares Geld die Stellen von Kadis, Statthaltern von Provinzen, überhaupt alle Stellen, welche die Habgier der Türken, die sich auf Kosten der Justiz bereichern wollten, reizen konnten; er ließ einige Personen erdrosseln, gegen die er Argwohn schöpfte; die verdammungswürdigste dieser Berurtheisungen war die des Kapudan Pascha Jussus, des ausgezeichnetsten Mannes im türkischen Reiche und des Sultans Schwiegersohn, der erst vor Kurzem die Stadt Canea auf der Insel Candia eingenommen hatte. Ibrahim sprach über Jussus das Todesurtheil aus, weil dieser eine Bemerkung über einen einfältigen Besehl gewagt hatte, den ihm der Sultan wegen eines neuen Kriegszugs nach Candia gab. In dem Gesängniß der zur Berbannung oder zum Tod bestimmten Bessüre eingesperrt, ersuhr der

Abmiral, daß seine Gemahlin ihm einen Sohn geboren hatte. Er slehte vergeblich um Gnade im Namen seines Erstgeborenen und der jungen Mutter, der Tochter des Sultans. "Ich mag nichts mehr von dem Versluchten hören!" rief Ibrahim, als sich der Bostandschi-Baschi und Musa Basscha mit der Bittschrift des Verurtheilten vor ihm niederwarsen; "Tschauschs-Baschi," setzte der Sultan hinzu, indem er sich an diesen Obersten der Tschause wendete, "bringe mir auf der Stelle den Kopf Jussus, oder ich tödte Dich!" Einen Augenblick darauf war der Admiral erdrosselt und man brachte seine Leiche dem Padischah. "Wie Schade," sagte er, indem er den Todten mit einem beleidigenden Lächeln betrachtete; "er hatte so schöne Wangen!" Wie Tiberius, war Ibrahim weiter nichts, als mit Blut zusammengekneteter Koth.

Aber die Stunde der Nache sollte bald schlagen. So viele Schandthaten und Grausamkeiten brachten die Körperschaft der Ulemas (der Rechts- und Schriftgelehrten) in Bewegung und die Janitscharen singen an zu murren. Der Großwessir Achmed Bascha, ein ebenso niederträchtiger Mensch, als Ibrahim selbst, und der Genosse seiner Berbrechen, versuchte dem Sturm, der ihn ebensogut wie den Sultan bedrohte, zuvorzukommen, und faste den Blan, die Ota (das Janitscharenregiment) zu vertilgen. Diese eilen zu den Wassen, versammeln sich in ihrer Moschee, Oda Oschamie, schleppen die Ulemas und Moslahs (andere Rechtsgelehrte) dorthin, und die Versammlung beschließt nach langer Berathung die Absetung des Wessirs Uchmed und des Sultans.

Mohamed IV., ein siebenjähriger Brinz und ältester Sohn Ibrahim's I., wird an der Stelle seines Baters zum Sultan ausgerusen, und die Ausständischen fordern die Sultana Mahpeiker auf, über das Leben ihres Enkels zu wachen, wenn sie selbst ihren Kopf retten will.

Aus eigener Machtvollkommenheit erheben die Ulemas und die Janitscharen Mohamed Bascha, einen alten Diener von vier Sultanen, der in der Zurückgezogenheit eines Derwischtlosters lebte, zum Wessir. Bon der Ernennung Mohamed Pascha's benachrichtigt, bestätigt sie Ibrahim, und bittet um Gnade für sich. Diese Schwäche des Kaisers war allein schon so gut, wie eine Abdankung, denn das Recht, die Wessire zu ernennen, kommt ausschließlich dem Sultan zu. Die Janitscharen schicken Abs, geordnete an Ibrahim, um die Auslieserung Achmed Pascha's zu verlangen

gen. "Bie!" entgegnete der Sultan, "ich soll Euch Achmed ausliefern, der mein Schwiegersohn ist?" Man erwidert ihm, daß Jussuf Pascha ebenfalls sein Schwiegersohn gewesen, und daß er doch nicht angestanden habe, ihn erworden zu lassen. Der Großstallmeister des Balasts sordert im Namen des Sultans die Empörer aus, auseinanderzugehen und droht, im Beigerungsfalle die Bostandschis und die Idschoglans (Hospagen) gegen sie marschiren zu lassen. "Uga!" giebt der Unsührer der Janitscharen dem Abgesandten des Sultans zur Antwort, "der Padischah hat das Reich durch Naubgier und Tyrannei versoren. Die Frauen regieren als Herrschennen. Der Schatz reicht nicht mehr zu, ihre Launen zu bestie, digen. Die Unterthanen sind zu Grunde gerichtet, der Staat ehrlos geworden. Was gesprochen ist, ist gesprochen. Es lebe Mohamed IV.!" Und die Bersammlung läßt die Gewölbe der Moschee von dem tausendsschwiederholten Ause: "Es lebe Mohamed IV.!" widerhallen.

Die Janitscharen fturgen in ben Palaft Uchmed Bascha's und finben ihn nicht. Sie entbeden ihn endlich zulet in einem Beuschober, vor einem ber äußerften Thore von Stambul, ergreifen und erdroffeln ihn; feine Schätze werben jum Beften bes Staats confiscirt. Die Ulemas, ber Großweffir Mohamed und ber Janitscharen-Agaerscheinen an ber Spige gahlreicher Truppen vor bem Serail, und die Boftandichis (die Suter ber faiferlichen Garten) und die Ibichoglans feten ihnen keinen Widerftand entgegen. Die Großwurdentrager bes Reichs treten in ben Saal, wo fich der Sultan befindet. "Berrather!" herrscht ihnen Ibrahim zu, "was wollt Ihr von mir? Bin ich nicht Guer Padischah?" - Rein!" entgeg. net Abdulafis-Effendi, Großrichter von Rumelien, "nein! Du bift nicht Badifchah, weil Du nicht dem edlen Beispiele Deiner berühmten Ahnen folgft; weil Du die Gerechtigfeit und ben Glauben mit Sugen trittft; weil Du das Reich zu Grunde gerichtet haft, und Deine Zeit mit Spielen und Bolluften vergeubeft! Bu lange ichon ift bie Stimme bes Duege gim der Aga Sophia von dem fröhlichen Schall der Flöten, der Combeln, der Pfeisen und der Drommetten Deines Serails übertont worden! Dieses Mergerniß muß aufhören! Deine Berrichaft ift zu Ende! Bas gesprochen ift, ift gesprochen!" Man fchleppt ben Sultan in bas Befangniß, wo er seine erfte Jugend verlebte. "Das war mir auf der Stirn geschrieben." feufzte er; "Gott hat es gewollt!"

Aber die Baupter ber Emporer wollten ben Tod bes Sultans und um ihn bor den Augen des turkifchen Bolks und des Beeres zu rechtfertigen, legten fie bem Obermufti folgende Fragen por : "Ift es erlaubt, einen Padifchah, ber, anftatt die Burde des Gefetes und des Sabels Denen zu verleihen, welche fie verdienen, fie fur Geld hingiebt, abzuseten und zu tobten ?" - "Ja," entgegnet ber oberfte Richter, geftugt auf die Borte bes Rorans: "Wenn zwei Ralifen ba find, fo todtet einen." Nun gab es wirklich in diesem Augenblick zwei Sultane: Ibrabim, der trot seiner Absetzung seine Reffeln brechen, den Thron wieder besteigen und seine Feinde bestrafen konnte, und den von den Emporern als Raiser ausgerufenen jungen Mohamed IV. Am 18. August 1648 erscheinen ber Janitscharen Uga, der Beffir Mohamed und der Obermufti abermals im Serail und fündigen dem Sultan fein Todesurtheil an. "Fluchwurbige Rauber," fpricht Ibrahim zu ihnen; "Ihr wollt also mein Leben? Bieber, Ibichoglans, Boftandichis !" Aber die Boftandichis und die Idicho. glans bleiben taub bei dem Silferuf des Raifers. "Bie!" ruft der Gultan voller Bergweiflung aus; "alfo hat keiner von Denen, die mein Brot gegeffen haben, Erbarmen mit mir und will mich beschüßen?"

Der Sultan bricht in dem Augenblick, wo die Henter Hand an ihn legen, in Berwünschungen gegen die Ulemas und die Janitscharen aus; er wehrt sich wie ein Löwe in ihren Armen und ruft die Rache des Himmels auf das Bolf von Stambul herab, welches die Sultane hinschlachten läßt, ohne sie zu vertheidigen. Die tödtliche Schnur umschlingt den Hals des Padischah, der bald nur noch ein Leichnam ist. Ein Berschnittener des Serails, Namens Abdurrhaman, erdrosselt ihn. Blutströme stürzen Ibrahim aus Nase, Mund und Ohren und bestecken den kaiserlichen Taslar. Abdurrhaman hebt das Kleid als ein Ruhmeszeichen seines Verbrechens auf. Man belohnte ihn mit der Statthalterschaft von Egypten, von wo er wegen seiner Bedrückungen sliehen mußte. Wegen der Ermordung des Sultans seines Hern, und wegen Unterschleis 1654 zum Tode verurtheilt, wurde er in demselben Serail erwürgt, wo er Ibrahim sechs Jahre früher ermordet hatte.

Ibrahim war der dritte Padischah, der eines gewaltsamen Todes ftarb. Das Gift Selim's I. machte dem Leben Bajazet's II. ein Ende, und die Schnur Daud Pascha's brachte Osman II. den Tod. Aber Ibra-

him war ber erfte Sultan, der unter rechtlichen Formen abgesetzt und ermorbet murbe.

Richt die graufamften oder ausschweifendsten Sultane wurden von den Osmanen vom Throne gestürzt und zur Hinrichtung geschleppt, sonbern Diejenigen, welche nicht durch bie Ueberlegenheit ihres Geiftes mit einer Ruthe von Gifen herrschten, und die nicht in den Augen der Belt den Ruhm des Salbmondes gefürchtet machten. Murad IV. war ein viel grausamerer Tyrann, als Ibrahim, und feine Ausschweifungen waren fo arg, bag fie fein Leben verfürzten; aber Murad IV. war ein Mann von großer geistiger Kraft und ein tapferer Felbherr; er trug den Sandichal. Sherif (die Fahne des Propheten) boch und mit fefter Sand; er gewann Schlachten, nahm Städte ein, eroberte Brovingen, und das gange Reich sitterte unter feinem Fuße. Bei alledem darf man nicht vergeffen, daß Murad IV. nur ein Menich mar, ein einzelner Menich, und daß er teine Berfaffung hinterließ, welche die Schwäche feines nachfolgers hatte ichugen konnen. Reine Garantie dedte und noch heute dedt feine die Sultane von Stambul. Sie find felbft bas Gefet und die Macht, oder auch die Unordnung und die Schmäche bes Staats. Die turfifche Monarchie ftuste fich hauptfächlich zu Beiten ber Sanitscharen auf die schwächste Inflitus tion, die es im Staate giebt, auf den Willen eines Gingigen und einer zügellosen Soldateska. Nichts konnte Ibrahim gegen die gesetlichen Unmagungen ber Ulemas, ober gegen die Buth ber Oba fchuten, und weit entfernt davon, Ginfpruch ju erheben, ober die Bertheidigung des gefturge ten Beberrichers zu übernehmen, fab das Bolt Konftantinopels der Ab. fetung und ber Hinrichtung des Sultans ruhig gu, und ftellte fich auf Die Seite der fiegenden Emporer, wie man den Mantel nach dem Binde brebt. Wie viele Beispiele von der Ohnmacht des Despotismus im Kampfe gegen bie Emporung findet man in der Geschichte der Reiche! Die revolutionaren Uebergriffe haben auch nicht immer die im Grundgeset ausge fprochene Unverletlichkeit des Fürsten geehrt. Aber diese Grundgefete forgen wenigstens dafür, daß ein Furft nicht der Billfur der Barteien, und ein Bolt nicht der Willfur eines Furften ausgesett ift.

Mahpeiker oder Kösemu, die Sultana Walide, welche das Steuer des Staates schon mahrend der Minderjährigkeit Murad's IV. in der hand gehabt hatte, und die seit dem Tode dieses Fürsten in einer Art Berban-

nung im alten Serail lebte, übernahm nach ber Ermordung 3brahim's I. mit bem alten Beffir Mohamed wieder bie Regierung des Reiches. Beschuldigt, eine große für den Rapudan Bascha, deffen Flotte im April 1649 auf der Sohe des alten Phocaa von den Benetianern beflegt wurde, bestimmte Geldsumme unterschlagen zu haben, ftarb Mohamed auf Befehl des jungen Sultans, oder vielmehr der Sultana, durch die Schnur. In dem Sause des Weffirs fand man nach seinem Tode mehrere Millio. nen Biafter, die er mahrend feiner Bermaltung erpreft hatte. Diefe Summen wurden wieder zu dem Staatsschatz geschlagen. Das Siegel bes Reichs vertraute man Uchmed Pafcha an, der wegen feiner feltenen Schonbeit ben Beinamen Melet (Engel) führte. Er war ein rechtschaffener und uneigennütiger Mann, aber feine geringen Fähigkeiten fetten ihn außer Stand, die Burde eines Reichs zu tragen, denn das Wort Beffir bebentet wörtlich Laftträger. Melet ftellte im Divan einen Untrag, welcher bas Erftaunen und bas Gelächter feiner Collegen erregte: er verlangte, baß jeder der acht Minifter ein Sahr lang jum Beften des durch die Thorheiten Ibrahim's I. zu Grunde gerichteten Staats auf feinen Gehalt verzichten follte. Ein folder Borfchlag konnte feinen Unflang bei Mannern finden, die ihre hohen Aemter als Gewerbe und Waare betrachteten. Die Sullps find in der Turkei ebenfo felten, wie anderwarts. Melet behielt, wie feine Collegen, feinen vollen Gebalt.

Um das Deficit im Schaße zu beden, strich der Divan auf einmal zwei Milliarden Biaster, bestimmt zu Pensionen für alte Militairs, Witswen und Waisen, und zur Unterhaltung einer großen Anzahl Wohlthätigskeitsanstalten. Bergebens widersetzte sich die Sultana Kösemu dieser unzgerechten Maßregel. "Fürchtet Ihr nicht," sagte sie nach ihrer Ausssührung, "daß die Thränen und Flüche der so beraubten Unglücklichen den Born des Himmels auf das Reich herabziehen?" "Beruhigt Euch," entgegnete ihr der Haupturheber der Maßregel, "die Verwünschungen der Betteler und der frommen Leute sind ebenso ohnmächtig, wie ihre Gebete. Ich nehme ihre harmlosen Flüche auf mich. Nicht durch die Gebete der Mollahs und der Derwische gewinnt man Schlachten und nimmt man Städte ein, sondern durch geschickte Feldherren und tapsere Soldaten." Wie man sleht, besitzt auch das türkische Reich, dieses Baterland der wahren Gläubigen, seine Skeptiker, obgleich sie unter den Osmanen selten sind.

Man perdreifachte die Staatsabgaben und verschlechterte die Munge, mas zu allen Zeiten eine Bunde der turfifchen Regierung gewesen ift; ber wirkliche Werth der Munge belief fich taum auf ein Drittel ihres Rennmerthes. Diese unpolitische Magregel reizte Die taufmannische Bevolferung Ronftantinopels jum Aufftand. Mit lautem Geschrei fturgte fie nach dem Sergil und verlangte Gerechtigkeit. Die Janitscharen trieben bas Bolf mit dem Sabel auseinander; es flog Blut und die Sachen blieben, wie fie gemesen maren. Die Baschas und Beffire aber führten, mabrend überall Roth und Glend herrschte, das frohlichfte Leben. Nie wurde der Tafellugus, ber feit Suleiman bem Prachtigen unter ben Turten Konfantinopels mehr und mehr Sitte wurde, weiter getrieben, als mabrend ber Minderjährigkeit Mohamed's IV. Mohamed Bafcha, Defterdar (Groß. fchatmeister), befaß filbernes Geschirr und goldgestickte Tischtucher, deren Werth, einem gleichzeitigen Geschichtschreiber nach, genügt hatte, 2000 Familien das Leben zu erhalten. Der Defterdar hatte vierzig Roche in seinem Dienft. Wenn Diefer turkische Lucullus reifte, gingen zwanzig Roche ibm in das vorher bestimmte Quartier voraus und die zwanzig anderen verließen feine Berfon nicht. Die Sultana Rofemu und ihr Entel waren von edlen Gefinnungen erfüllt; aber mas konnte eine einzelne Frau und ein Kind einer folchen Berwirrung gegenüber ausrichten?

Während das Reich an solcher Berwirrung tödtlich frank war, gingen die Haremsintriguen, die stets mit blutigen Katastrophen endigten, ihren Lauf sort. Bur Zeit Suleiman's des Prächtigen machten sich zwei Sultanas, die berühmte Nogelane und die Mutter des Prinzen, der später als Selim II. den Thron bestieg, das Herz des Eroberers von Rhodus streitig und diese Rivalität führte zu Mordthaten im Hause des Sultans, die der Leser noch nicht vergessen haben wird. Nach dem Tode Ibrahim's II. hatten sich zwei andere Sultanas, Kösemu und Tarchan, eine junge und schöne Griechin, ehedem Sclavin und jest als Mutter Muhamed's IV. ebenfalls Walide, tödtlichen Haß geschworen, nicht wie ehemals Nogelane und ihre Nebenbuhlerin, um die Leidenschaften eines Herrn zu beherrschen, denn es gab damals keinen im Serail, sondern aus ehrgeizigem Streben nach politischer Macht. Es hatten sich zwei Parteien gebildet: die eine, die sich ganz auf den Serail beschränkte, bestand aus den vornehmsten Beamten des kaiserlichen Hauses und den Ber

schnittenen und unterstützten die junge Sultana; die andere, an deren Spige die Ansührer der Janitscharen standen, war für die alte Walide. Jede der beiden Parteien bereitete im Geheimen einen Staatsstreich vor; der Sieg mußte der thätigsten, der schlauesten und der kühnsten gehören. An der Spige der Anhänger Tarchan's stand der Verschnittene Suleiman, ein elender und niederträchtiger Mensch, aber geschickter Berschwörer, und sähig, vor keinem Verbrechen zurückzuschrecken. Die Seele der Partei Kösemu's war Begtasch, der Aga der Janitscharen, ein ehrgeiziger Mann, dem die alte Sultana das Großwessirat versprochen hatte.

In der Nacht vom 1. zum 2. September 1651 ließ der Berschnittene Suleiman 120 Sulstubaltabschis (weiße Verschnittene) schwören, Kösemu und ihren ganzen Anhang zu vertilgen. Auf den Haß der Idschoglans gegen die Janitscharen, die ihnen das Avancement im Geere erschwerten, rechnend, schlug Suleiman wiederholt an die Thüren ihrer Zimmer und rief ihnen zu: "Auf, zu den Wassen! die Janitscharen erstürmen den Serail, um Euch zu ermorden! Im Einverständniß mit Mahpeiker, die Gott versluchen möge, wollen sie unsern jungen Badischab erdrosseln und dann Begtasch auf den Thron setzen, und dem Uga die alte Walide zur Frau geben."

Die Ibichoglans, die Bflangichule ber Officiere, an Bahl nach mehr als 800, greifen zu den Baffen, fturgen in die Bofe und an die Thore des Serails und ermorden einen ihrer Unführer, ber fie ermahnt, Die Rube nicht zu ftoren, und wieder nach Sause zu geben. Suleiman aber benutt die im Balast herrschende Verwirrung, um der alten Sultana das Leben zu nehmen. Der Berschnittene und feine Begleiter fchlagen Die gu den Gemachern Rofemu's führenden Thuren ein und bringen mit fürchterlichen Geschrei hinein. "Ich bin die Sultana Balide, tobtet mich!" ruft eine vom Ropf bis ju den Fugen verschleierte Frau, indem fie ben Mördern entgegentritt. Es ift nur eine Sclavin Rofemu's, Die ebelmuthig mit ihrem Leben das ihrer Herrin retten will. Aber die arme Sclavin wird erfannt, mit Fauftichlagen weggestoßen und bie Berichnittenen suchen ihr Opfer, bas fie in einem Schrant verftedt finden. werfen die Gultana auf die Erde, treten fie mit Fugen und erdroffeln fie mit einer Borbanafchnur.

Kösemu, die Gemahlin Achmed's I. und die Mutter breier Sultane, Osman's II., Murad's IV. und Ibrahim's I., war die erste Frau des Serails von Stambul, die aus politischen Gründen ermordet wurde; allerdings war sie auch die erste, welche die Regierung des Reiches offen in die Hand nahm. Man hat sie beschuldigt, jedoch ohne allen Beweis und sogar gegen alle Wahrscheinlichseit, ihrem Enkel Mohamed IV. nach dem Leben gestrebt zu haben, um ihm den jungen Suleiman, den zweiten Sohn Ibrahim's I., zum Nachsolger zu geben. Allerdings, die Traditionen des Berbrechens pslanzen sich am Hose von Stambul fort; die Hinopferung junger türfischer Prinzen kostete dort wenig und der Sultana standen tausend heimliche Mittel zu Gebote, wenn sie Mohamed IV. hätte verschwinden lassen wollen. Eine unbestreitbare Thatsache ist es, daß Kösemu und Begtasch sich Tarchan's und ihres Anhangs von hohen Beamten unsehlbar durch Mord entsedigt haben würden, wenn Suleiman nicht zur rechten Zeit die alte Walide erwürgt hätte.

Die Erinnerung an diese Frau lebt in Stambul noch fort; zwei Moscheen und eine schöne Karawanserai, die sie erbauen ließ, tragen ihren Namen. Einen Theil ihres Einkommens von dem Steuerertrag dreier Provinzen verwendete sie zu mildthätigen Zwecken. Aber wenn man in den türkischen Geschichtschreibern das Verzeichniß der Schäge Kösemu's liest, so fragt man sich, ob ihr Privatvermögen nicht auf Kosten des Staatsschaßes angewachsen sei. Zwanzig Kisten voll schöner venetianischer Ducaten, beinahe 3000 oftindische Shawls, Kästen von masstwem Gold mit Diamanten gefüllt und eine Unzahl kostbarer Sachen, fand man nach dem Mord des 2. September 1651 in dem Schlasgemach der Sultana.

Am 3. September früh versammelte Begtasch, auf die Nachricht von dem Tode Kösemu's, seine Janitscharen in der Oda-Oschamie und forderte sie aus, den Tod der Fürstin zu rächen. Der Aga wurde durch die Worte unterbrochen: "Bist Du der Erbe der alten Walide?" Ein ungeheures Gelächter folgt dieser ironischen Frage und Begtasch verläßt ganz verwirrt die Woschee, ohne daß er die Miliz hat bewegen können, zur Bestrasung des Verschnittenen Suleiman und seiner Mitschuldigen die Wassen zu ergreisen. Nicht lange darauf bezahlt der Aga seinen Widerstand gegen die junge Tarchan und ihre Partei mit seinem Kopse. Das Versche

mögen der Großwurdenträger des osmanischen Reichs lernte man erst nach ihrem Tode kennen. Begtasch hatte sich in seinem Hause einen Bersteck bauen lassen, aus dem man nach langem Nachsuchen zwei Kessel voll Kleinodien und Goldstücke ausgrub. Alle Schäße der in Ungnade gefallenen, oder auf Besehl des Sultans hingerichteten Baschas klossen in die Staatskaffe. Sie waren Bächen von Gold zu vergleichen, die, einige Beit lang in ihrem natürlichen Lause gestört, zulest doch noch in den kaisserlichen Kesne slossen, den die türkischen Geschichtschreiber zuweilen den Ocean der Schäße genannt haben.

## Meuntes Kapitel.

Das Reich vom Verschnittenen Suleiman beherrscht. — Der Großwesser Tarchundschi und bessen tragisches Ende. — Seesieg der Venetianer. — Der Großwesser Köprili. — Charakter und Geschichte dieses außerordentslichen Mannes. — Seine Wirksamkelt für das Reich. — Schimpsliche Behandlung der Gesandten. — Tod Köprili's (1651—1661).

Man wird fich erinnern, daß diejenigen, welche das Tobesurtheil über Ibrahim I. aussprachen, Abdurrhaman die Statthalterschaft von Egypten übertrugen, um diesen Berschnittenen für die Erdroffelung des Sultans zu belohnen. Suleiman, der die Mutter dieses Kaifers ermordete, empfing jest, als Lohn für sein Berbrechen, den Titel Kislar Aga (Oberhaupt der weißen Berschnittenen), einen Eitel, der ihm zugleich das Amt eines Oberaufsehers im Serail übertrug. Aber feine herrschaft beschrantte fich nicht auf den Balaft, er debnte fie nach Außen aus und Konftantinopel fah 1651 einen gemeinen Eunuchen über ein unermegliches Reich verfugen und mit Allem ichachern. Er vertaufte die Staatsamter und ernannte feinen Narren zum Großstallmeister, obgleich diese Stelle für gewöhnlich Manner von einiger Bedeutung bekleibeten. Um in feiner Sand leichter eine unumschränkte Berrichaft ju concentriren, berief Suleiman Burbichi Bafcha, einen kindisch gewordenen Greis von funfundneunzig Sahren, jum Großwefftr. Die Unfabigfeit des alten Minifters und bie Schlechtigfeit des Berichnittenen fturgten, gusammenwirkend, bas Reich vollends

in den Abgrund der Schmach und des Verderbens. Raub und Anarchie waren überall und ein fester Wille, um dem Uebel abzuhelsen, nirgends. Erdbeben verwüsteten Syrien und Kleinasien und zerstörten mehr als hundert Städte und Dörser. In Gusel-Hisfar, oder Aidin, einer der reichsten, lebhaftesten und volkreichsten Städte Anatoliens, kamen 3000 Personen unter den Trümmern um. Schwarze Quellen sprangen plötzlich an verschiedenen Orten empor, "als ob die Erde," sagt ein türkischer Geschichtschreiber, "über die Verbrechen der Bewohner geschaudert und ihre Wunden sich in Folge der Schlechtigkeit der Menschen geöffnet hätten."

Entsetzt über so viele Unglücksfälle, die auch sie für Zeichen des himmlischen Zorns hielt, schüttelte die junge Sultana Tarchan, die Mitschuldige Suleiman's bei dem Morde Kösemu's, das Joch des Berschnittenen ab, und dachte daran, den unfähigen Wesser abzusezen. Tarchan wohnte den Berathungen der Minister hinter einer vergitterten Deffnung bei, die einer der ersten Nachsolger Mohamed's II, im Berathungssaal hatte andringen lassen und die man sehr bezeichnend das Auge des Reichs nannte. Da Gurdschi auf die Bemerkungen der im Divan vereinigten Paschas über seine Berwaltung Nichts zu erwidern wußte, so versuchte er sich durch sein hohes Alter zu rechtsertigen. "Bater," sagte da ungebuldig die Sultana, "es handelt sich hier nicht um einen grauen, oder einen schwarzen Bart, sondern um ein gesundes Urtheil und richtige Ansichten." Sie verließ den Saal. Eine Stunde darauf erhielt Gurdschi einen von dem jungen Mohamed IV. unterzeichneten Hatti-Sheris, der nur die Worte enthielt: "Wein Wesser, gieb das Siegel zurüch."

Das Reichsstegel trug der Wesstr um den Sals; Wesud, Kadiaster oder Großrichter der Armee von Anatolien, riß es ihm ab, indem er sagete: "Geh schlasen, altes Bieh!"

Mesud, bessen brutale Offenheit in Stambul sprichwörtlich war, trug viel zum Sturze Gurdschi's bei, und er ernannte auch zu seinem Nachsolger einen energischen und rechtschaffenen, aber grausamen Mann, Tarchundschi Uchmed Bascha, mit dem Beinamen: der Unbestechliche, der Unerbittliche. Er war Statthalter von Egypten gewesen. Beschuldigt, seine Statthalterschaft schlecht verwaltet zu haben, hatte man ihn in das Schloß der sieben Thürme eingesperrt, das die Großwürdenträger des Reichs für gewöhnlich nur als Leiche verlassen. Er besand sich noch

bort, als er zum Großwessir ernannt wurde. Mesud suchte ihn selbst auf und sagte zu ihm, als er in sein Gefängniß trat: "Romm, mein Wolf, vertausche Deinen Kerker mit dem Wessirpalast! So gehen die Angelegenheiten dieser Welt! Heute Glück, morgen Elend! Das Gute und das Bose reichen sich die Hand, obgleich sie nicht Brüder sind! Gott allein weiß das Beste!"

Der Kadiasker führte Tarchundschi zum Sultan, ber ihn mit dem üblichen Ceremoniel auf einem goldenen Throne empfing. Mohamed IV. war damals elf Jahr alt. Man hatte ihm folgende Worte auswendig lernen lassen, die er an Tarchundschi mit dem Tone eines Sultans richtete, der schon weiß, wie man zu seinen Sclaven spricht: "Bedenke wohl, mein Lala (Meister), daß nicht alle Großwessire ihre Fehler bloß mit ihrer Absehung büßen; wenn Du schlecht regierst, so lasse ich dir den Kopf abschlagen!" Tarchundschi berührte mit der Stirn den Fußboden, küßte Mohamed IV. die Füße und gab zur Antwort: "Mein Padischah, mein Kopf gehört Dir, aber ich nehme das Siegel nur unter der Bedingung an, daß ich Dein unermeßliches Neich ohne Jemandes Einmischung, und wie ich es verstehe, regieren dars." Der Kaiser nahm diese Bedingungen an und unterzeichnete sie mit eigener Hand.

Der neue Minister kehrte nun in seinen Palast zuruck, wo er die Besuche und Glückwünsche der obersten Beamten annahm. "Gott," sprach er zu ihnen, "hat mich Unwürdigen zu diesem hohen Umte berusen, aber ich schwöre, die Ordnung im Reiche wieder herzustellen, oder an der Urbeit zu sterben! Die Tage der Bestechung sind vorüber! Last Euch das gesagt sein! Ihr aber," sagte er alsbann zu den Palastbeamten, "Ihr Agas vom kaiserlichen Steigbügel, Ihr seid Glückssoldaten und Wüstzlinge geworden; ich will Euch in Euren Aemtern lassen, aber nehmt Euch in Acht!" und er entließ sie.

Seine erste Regierungshandlung war die Absetzung Suleiman's und seine Berbannung nach Egypten, ohne ihn zum Tode zu verurtheilen, was alle Welt in Erstaunen setzte. Nichts macht die Erniedrigung, in die so oft die despotischen Regierungen Asiens versunken sind, begreislicher, als das oft keinen Nebenbuhler dulbende politische Uebergewicht dieser elenden Wesen. Tarchundschi widerrief alle Ernennungen Suleiman's. Aber der junge Sultan, oder vielmehr seine Mutter, brachen schon ihr

Bersprechen, den Bessir gang frei handeln zu lassen und besahlen ihm, keinen Beamten vor Ablauf der gesetzlichen Dauer seines Amtes abzusetzen. "Gott weiß jetzt, was mein Loos sein wird! " sagte Tarchundschi, als er diesen Hatti - Sherif Mohamed's IV. empflug.

Bede Regierungshandlung Tarchundschi's ift ein Sittenzug des turfifchen Bolfs und lehrt uns zugleich die Lage des turkifchen Reichs zu jener Beit tennen. Während ber Nacht nach feiner Erhebung gum erften Minifter ließ Tardundichi mehrere Berbrecher in einem Gefangniß er-Auf feinen Befehl fleibete man bie Leichen in prachtvolle Gedroffeln. mander und ftellte fie bann auf bem Atmaidan aus, wo bas Bolf fie feben konnte. Diese blutige Romodie follte zwei Zwede erfullen: erftens wollte er das Bolt von Stambul, das fich feit langer Beit über die Unterfcbleife ber erften Burdentrager beklagt hatte, glauben machen, daß Diese Burbentrager bestraft maren und bag man auf die unparteiische und ftrenge Juftig Tarchundschi's gablen tonne; zweitens wollte er aller Belt und mit dem erften Tage feines Umtsantritts Schrecken einflößen. Reine Stimme erhob fich, um den Betrug des neuen Weffirs zu enthullen; im Gegentheil dankten die Bewohner Stambuls dem Simmel, daß er ihnen endlich einen Erretter geschickt habe.

Tarchundschi verdreisachte die Abgaben, die schon auf den Säusern der Christen und Mohamedaner Konstantinopels lasteten; er sorderte von allen Staatsämtern eine Steuer und unermeßliche Auslagen drückten die Bewohner der Provinzen zu Boden. Auf diese Weise vermehrte der Wessir in kurzer Zeit den kaiserlichen Schatz um 700,000 Piaster; aber diese siscalischen Maßregeln, welche das arme Bolk ins Elend stürzten und die Reichen zur Unzufriedenheit reizten, heilten nicht die sinanziellen Wunden der Regierung. Eine auf Besehl Tarchundschi's 1653 entworsene Uebersicht zeigt, daß 1640 die Einnahmen die Ausgaben um vieles überstiegen und daß 1653 die Einnahmen des Schatzes sich auf zwei Milliarden vierhundert Millionen Usper beliesen, während die Ausgaben diese Summe um zwanzig Millionen überstiegen. Das war das sinanzielle Ergebniß der achtsährigen Regierung Ibrahim's I.

Die oft nothwendige Strenge Tarchundschi's mußte ihm viele Feinde machen. Der unverschnlichste derselben war der Rapudan Bascha Derwisch, ein ehrgeiziger Mann mit einem unermeßlichen Bermögen, der

Frucht seiner Erpressungen in Bagdad, Brusa und Silistria, wo er Statthalter gewesen war. Seit langer Zeit strebte er nach der Großwessstrwer, und konnte es Tarchundschi nicht verzeihen, daß er ihm zuvorgekommen war. Derwisch suchte nur nach einem Borwand, den ersten Minister zu ftürzen, um seinen Platz einzunehmen und Tarchundschi, dem die Absichten des Kapudan Pascha nicht unbekannt waren, ließ keine Gelegenheit vorübergehen, wo er ihm seine Berachtung und seinen Haß fühlen lassen konnte.

Im Monat Marz 1653 verlangte Derwisch Pascha vom Beffir eine bedeutende Summe Geld zum Unterhalt der Flotte. "Der von den treulosen Beamten ju Grunde gerichtete Staat," gab ihm ber Beffir jur Untwort, " erlaubt mir nicht, Dir einen einzigen Biafter zu geben. bift reich genug, um felbft die verlangte Summe zu beden. Thue Deine Pflicht, wie ich die meinige thue." Auf das Tieffte verlett, ging Derwisch jum Sultan und erklarte ibm, daß er nicht langer ben Befehl über bie Flotte behalten konne, ba ihm Tardundschi bas Gelb gur Bezahlung ber Matrofen und der Erbauung neuer Schiffe verweigere. Mit heuchlerischem Geficht erklärte ber Rapudan Bascha dem Großheren, daß ihm feine Pflicht als getreuer Sclave bes Reichs und ber geheiligten Berfon bes Sultans nötbige, eine Enthullung von unendlicher Wichtigkeit zu machen; ber Großweffir verschwöre fich nämlich gegen bas Leben Mohamed's IV., und habe den Plan gefaßt, ben jungen Suleiman, den Bruder des Raifers. auf ben Thron zu feten. Undere Feinde Tarchundschi's und vielleicht auch die Sultana Balide ftimmten in die Berleumdungen Derwifch's ein, und überredeten den Fürsten, daß sein Leben und fein Thron in Gefahr feien.

Bor Buth außer sich, befahl Mohamed IV. dem Bessiftr, vor ihm zu erscheinen. "Dieser Besehl ist ein Todesurtheil, " sagte Tarchundscht, als er den Hatti-Sherif empfing; "ich hätte bedenken sollen," setze er hinzu, "daß ich mich dem Untergang weihte, indem ich Allen Widerstand leistete, und für das Wohl des Staates arbeitete. Ich ernte die Frucht, die ich gesäet habe!" Er verrichtet seine Waschungen, bereitet sich als guter Mossem zum Tode und beglebt sich nach dem Palast, wo Mohamed IV. seiner wartete. Der Sultan, umgeben von Paschas und Bostandschis, überhäust ihn mit Vorwürsen wegen seiner angeblichen Verschwörung. "Mein Babischah," sagt der Wessiftr, "Du bist nur von Verräthern umgeben. Du

willst mein Leben, armes Kind! Rimm es! Aber ich sterbe mit Unrecht. Um jungften Tage werden meine beiden Hande schwer auf Dein Haupt fallen!"

Bei diesen Worten giebt Mohamed IV. dem Boftanbichi Bascha ein Beichen und ber Beffir wird vor ben Augen bes jungen Gultans, ben man mit ben Berbrechen vertraut machte, erdroffelt. Go gingen in Stambul burch bas Spiel ber Rante bie aufrichtig bem am Rande bes Unterganges ftehenden Reiche ergebenen Manner unter. Tarchundschi verdiente bis gu feinem Lebensende ben Beinamen bes Unbestechlichen. nach feinem Tobe fand man in feinem Saufe nur einige wenige Gelbftude. ftrenge Rechtlichkeit verdient in einer Zeit, wo die Großwurdentrager der Turfei in Bestechlichkeit und Raubgier mit einander wetteiferten, gang befonders hervorgehoben zu werden. Derwifch, der Nachfolger Tarchunds fchi's im Weffirat, hinterließ bei feinem Tobe 95,000 Ducaten und 400,000 Biafter, Die, wie gewöhnlich, Den Staatsichat vermehrten. 218 be la Save, Gefandter Ludwig's XIV. in Konstantinopel, diesem Großweffir anzeigte, daß Turenne den von dem Pringen Conde befehligten Fronbeurs Arras abgenommen habe, gab er zur Antwort: "Was geht es meinem ruhmreichen Padischah an, ob die Sunde die Schweine, oder ob die Schweine die hunde freffen ?" So war damals die osmanische Soflichfeit in ihren Beziehungen zu ben driftlichen Mächten.

Bu Anfang des Jahres 1656 kamen Schaaren von Bauern aus Anatolien und Thrazien, die auf das Aeußerste von ihren Paschas bebrückt wurden, nach Stambul, um zu den Füßen des Thrones ihre Beschwerden gegen die Statthalter der Provinzen niederzulegen. Die Spahis und die Janitscharen machten gemeinschaftliche Sache mit den Landbewohnern, gaben ihnen Waffen und zogen mit ihnen vor die Thore des Serails, wo sie auf den Spitzen ihrer Säbel und ihrer Flinten ein Verzeichniß der Würdenträger, deren Tod sie verlangten, zeigten. Der Sultan zitterte in seinem Palast, und opferte den Empörern dreißig Köpse. Die Janitscharen hingen dieselben in den Zweigen einer hundertjährigen Platane aus, welche mitten auf dem Atmeidan stand.

In diesem verhängnisvollen Jahre 1656 schienen alle Unfälle auf einmal das türkische Reich zu treffen. Um 16. Juli trug der venetianische Admiral Mocenigo, an der Spise einer Flotte von sechzig Segeln, am

Eingange der Dardanellen einen glänzenden Sieg über die vom Kapudan Pascha besehligte türkische Flotte davon. Siebzig türkische Schiffe wurden von den Benetianern weggenommen, oder in den Grund gebohrt. Seit der Schlacht von Lepanto hatten die Türken keine so große Niederlage erlitten. Eine sosorige Folge des Sieges Mocenigo's war die Einnahme von Lemnos und Tenedos. Ein Jahr darauf wollte die venetianische Flotte abermals die Dardanellen blokiren, wurde aber diesmal von den Türken geschlagen, welche die beiden Inseln Lemnos und Tenedos wieder zurückeroberten.

Dieser Erfolg der turkischen Waffen bezeichnet den Eintritt eines außerordentlichen Mannes in die Staatsgeschafte. Mohamed Roprili oder Kjuperli mar jest Beffir. Sohn eines armen Bauern in den Gebirgen Albaniens, biefes an fraftvollen und tuchtigen Mannern fo reichen Baterlande Scanderbeg's, war Röprili nach Ronftantinopel gekommen, um bort das tägliche Brot zu suchen, das ihm in der väterlichen Sutte fehlte. Unfange Ruchenjunge im Serail, murbe er Oberfoch, bann Grofftallmeifter und endlich Statthalter mehrerer Brovingen. Er war fünfundflebzig Jahre, als er als Nachfolger des Derwisch Pascha das Großwessirat übernahm. Er konnte weder lefen noch fchreiben, befaß aber einen ausgezeichneten Berftand, eine eiferne Ratur, einen talten Charafter, war ein großer Seuchs ler, und hatte in feinem Alter noch die gange Frifche ber Jugend. ebenso geschickter General, als tapferer Soldat, ein vollendeter Staats. mann nach dem Mufter Macchiavelli's, den er jedoch nicht kannte, war Roprili ein fo großer Meifter in der Kunft, fich zu verstellen, daß Riemand mußte, ob die Empfindungen, welche er aussprach, mahr oder falfch mas ren. Er ftellte als Grundfat auf, daß den Befitern der hochften Macht der Born oder die Beftigkeit unnut und felbft gefährlich fei, und daß man feine Opfer hintergeben muffe, um fie um fo ficherer ju vernichten.

Das war der Mann, der durch langjährige Berbrechen, durch eine merkwürdige Confequenz und einen unerschütterlichen Muth dem schwachsgewordenen Riesen, den die gewaltigen Hande Mohamed's II., Selim's I. und Suleiman's des Prächtigen in den Augen der bestürzten und erstaunten Welt so hoch gestellt hatten, neues Leben einflößte. Köprili erstickte in dem Blute von 30,000 von seinen Henkern getöbteten Opfern die Hydra der Empörung, welche seit dem Tode des gesürchteten Murad's IV.

so ked und unbestraft ihr Haupt erhoben hatte. Er nahm sich biesen Fürsten zum Muster, befolgte sein entsetzlich tyrannisches System, und gab es nur mit dem Leben auf. Kaum hatte Köprili die Macht in Banden, so besiegte er schon die venetianische Flotte im Hellespont, und erbaute dort die beiden jetzt noch vorhandenen Schlösser, die er die Schlüssel der Darbanellen nannte.

Racoczy, der ber Pforte zinspflichtige Furft von Siebenburgen, wollte fich bie Schwäche bes Reichs und die darin feit ber Regierung 3brahim's I. herrschende Anarchie zu Rute machen, und erklärte fich für unabhangig. Röprili vernichtete bie Truppen Racoczy's und feste anftatt feiner einen andern Fürften ein, welcher ber Turfei 40,000 Ducaten, anftatt, wie der bisherige, 15,000 Ducaten Tribut bezahlte. Die Rosafen verwüsteten die Grengprovingen des osmanischen Reichs; der unermudliche Beffir warf fie über ben Oniepr gurud. Dreißig Bafchas Rleinafiens hatten gegen die Berrschaft Roprili's die Waffen ergriffen; er ließ fie in einem argliftigen Sinterhalt in Aleppo niedermeteln. Jeden Tag trafen in Ronftantinovel gange Bagenladungen von Ropfen ein, die man an ben verschiedenen Thoren des Serails ausstellte, und die zu betrachten bas Bolf ber Sauptstadt, Röprili laut lobend, berbeiftromte. Der Kriegeruhm berauschte die Phantafie des turfischen Bolts. Er war feine gewohnte Nahrung gemesen, und es verzieh leicht bem Manne, welcher ben Reichs. feind befiegte, die größten Berbrechen.

Köprili bewerkstelligte in der Verwaltung der Provinzen, der Sauptstadt und der Armee nügliche Resormen. Er vermehrte die Flotte und brachte Ordnung in die Finanzen. Aber der Schreckliche konnte nichts thun, ohne Blut zu vergießen. Er verurtheilte Jeden, der, nicht etwa eines Berbrechens schuldig erkannt war, sondern blos im Verdacht stand, seinen Planen in den Weg treten zu können, oder vor den thrannischen Geboten des Großwessurfürs nicht sclavisch das Haupt zu beugen, zum Tode. Seine eiserne Hand drückte gleich schwer auf die Türken und auf die Christen, und es ist Grund zu dem Glauben vorhanden, daß in Folge seiner verhaßten Tyrannei die Griechen schon damals an einen Ausstand bachten. Wenigstens siel Köprili folgender Brief des Patriarchen von Konstantinopel an den christlichen Woiwoden der Walachei in die Hande: "Bielgeliebter Bruder, unsern Gruß! Der Islam naht seinem Ende; der Glaube

Ehristi wird bald überall unbeschränkt herrschen. Die Zeit ist nicht mehr fern, wo alle Länder in den Händen der Kinder des Evangeliums und die Herren des Kreuzes und der Glocken die Herren des Reichs sein werden." Bor den Großwesser gefordert, und von ihm über den Sinn dieses Briesses gefragt, gab der Patriarch zur Antwort, daß es seine Gewohnheit sei, alle Jahre ähnliche Rundschreiben an die Gläubigen zu erlassen, und sie zur Barmherzigkeit, zur Frömmigkeit und zur christlichen Liebe zu ermahnen, und daß der ausgesangene Brief keine andere Bedeutung habe. Köprili sah den Patriarchen mit kaltem Lächeln an; dann befahl er einem Bostanlschi, ihn an einem der Thore Konstantinopels auszuhängen, und der Besehl wurde auf der Stelle ausgesührt. Der Wessir suchte in der alten Stadt Konstantinopel vergebens nach Mitschuldigen des Märtyrers.

Die rasche Aufeinanderfolge der Wesfire hatte Berrn de la Sape, ben frangöfischen Gesandten, vergeffen machen, Röprili, wie es Sitte mar, bei feinem Amtsantritt (1656) ju begludwunschen. Berr be la Saue ftattete bem neuen Minifter erft etwas fpater feinen officiellen Befuch ab. Diese Bernachlässigung von Seiten bes frangofischen Gefandten verlette ben Besfir und ließ einen tiefen Groll in ihm gurud. Er wartete nur auf eine gunftige Belegenheit, fich zu rachen, und diese Gelegenheit fand fich 1658, kurze Zeit nach der Sinrichtung des griechischen Patriarchen. Roprili hatte über Konftantinopel und das ganze Reich ein ungeheures Net von Spionen ausgebreitet. Die Spione des Weffirs kannten fich nicht einmal untereinander; fie maren überall und Niemand mußte, wo fie ma-Bon einem dieser Spione benachrichtigt, daß herr de la Sape von Benedia Briefe in Chiffern erhalten habe, ließ Röprili, ber fich gerade in Abrianopel befand, den Gefandten, unter dem Bormande, ihm eine wichtige Mittheilung machen zu wollen, zu fich kommen. Da herr de la Save wegen Krankheit fein Saus nicht verlaffen konnte, schickte er feinen Sohn, Berrn de Bantelet, nach Abrianopel. Der Weffir forderte ihn herrisch auf, ju fagen, mas die Briefe, welche die Gefandtschaft empfangen, ju bebeuten hatten. Berr de Bantelet gab zur Antwort, daß er es nicht wiffe, daß aber jedenfalls der frangofische Gefandte nur dem Ronig, feinem Berrn, Rechenschaft abzulegen brauche. Die ftolze Saltung des jungen Frangofen reigte den flummen Born Röprili's, und Berr de Bantelet

wurde in den Kerker geworsen, nachdem er die Bastonade erhalten hatte. Auf diese Nachricht reist Herr de la Haye, schwach und krank wie er war, nach Abrianopel, um Gerechtigkeit zu verlangen; aber als einzige Antwort läßt ihn der Wessir mit seinem Sohne einsperren.

Boller Entrüstung über diese Beschimpfungen schickte Ludwig XIV. seinen Gesandten in Berlin, Blondel, mit einem Briefe, in welchem der König von Frankreich vom Sultan Genugthuung verlangt, nach Konstantinopel. In der Audienz, welche Köprili Blondel giebt, ergießt sich der Wesser in bittern Borwürsen gegen Herrn de la Hape, den er beschuldigt, in geheimem Briefwechsel mit den Benetianern, den Feinden des Reichs, zu stehen, und weigert sich, den Abgeordneten Ludwig's XIV. dem Sultan vorzustellen, unter dem Borwand, daß diese Ehre blos ständigen Gesandten, aber nicht einsachen Geschäftsträgern zukomme. Blondel verließ Konstantinopel, ohne Köprist den für Mohamed IV. bestimmten Brief zu übergeben, und Herr de la Hape und sein Sohn konnten nur durch Geld ihre Freiheit wieder gewinnen.

Fast alle Vertreter christlicher Mächte hatten am osmanischen hose unter Mohamed IV. Beschimpsungen zu erdulden. 1667 wäre Radziejowsky, Palatin von Lithauen, der polnische Internuntius, von den Günstlingen des Padischah, die ihm vorwarsen, sich vor seiner Hoheit
nicht tief genug verbeugt zu haben, sast geprügelt worden. Der österreichische Dolmetscher Marco, der Radziesowsky als Dragoman diente,
erhielt vor den Augen des Sultans hundert Stockschläge, weil er die von
dem Palatin überbrachten Depeschen zu langsam übersetzt hatte. 1668
sah sich ein russischer Gesandter, der dem Sultan sein Beglaubigungssschreiben übergeben wollte, beim Genick gepackt und mit der Stirn gegen
die Erde gestoßen, weil er den Kämmerlingen, welche ihm, nach der von
Bajazet II. eingeführten Sitte, während der Audienz die beiden Arme
halten wollten, einigen Widerstand geleistet hatte. Auf Beschl des Sultans wurde der russischen Sesandte, sein Secretär und sein Dolmetscher mit
Faustschlägen aus dem Thronsaal getrieben.

Diese Rohheiten fielen mitten im fiebzehnten Jahrhundert vor, wo am Hofe von Bersailles der höchste Grad hösischer Feinheit und Civilissation herrschte. Damals hatten die Türken noch nichts von ihrer Barbarei und von ihrem wilden Haß gegen den chriftlichen Namen verloren.

Und diesen barbarischen Stolz haben fie, trot der harten Lehren, die ihnen Europa gegeben hat, immer noch-beihalten.

Köprili starb am 1. November 1661, achtzig Jahre alt. Mohamed IV. besuchte ihn an seinem Sterbebett. Indem sich der alte Minister für die ihm erwiesene hohe Ehre, die bis dahin in Stambul ohne Beispiel war, bedankte, ertheilte er seinem jungen Herrn folgende Rathsschäge: "Mein Badischah, höre zum letten Mal das Wort Deines getreuen Sclaven: Laß Dich nie von den Frauen beherrschen; vertraue nie das Siegel des Reichs einem nach Schägen gierigen Menschen an; fülle durch alle möglichen Mittel die Staatskasse; halte Dein Heer und Deine Berson in steter Bewegung." Und er verschied. Wir werden im solgenden Kapitel sehen, wie Mohamed IV. die Rathschläge seines sterbenden Wessirs befolgte.

Röprili hatte mahrend seines Lebens in Konstantinopel eine große Turbeh bauen laffen, in ber Getreibe aufgespeichert mar, um es nach feis nem Tobe unter die Armen der Sauptstadt ju vertheilen; fein Bille wurde vollzogen. Diefer Gedanke des Weffirs hat etwas Untikes und Religiofes zu gleicher Zeit. Das Almosen, diefer geheimnisvolle Schluffel, welcher die Pforten des himmels öffnet, nahm hier eine eigenthumlich eindrucksvolle Form an, welche zu der glühenden Ginbildungefraft des osmanischen Bolfes fprach. Die Segnungen und Gebete der Armen, die nach der Sprache der Drientalen schneller zu Gott emporsteigen, als der Bind ben Beltraum burcheilt, begleiteten die Seele Roprili's über bas Grab hinaus, und fonnten bei der gottlichen Barmbergigfeit fich für ibn verwenden. Aber diefe wohlthätige Sandlung hat die Erinnerung an das unter Mohamed vergoffene Blut nicht verlöschen fonnen, und die Geschichte hat dem erbarmungslofen Weffir den wohlverdienten Namen Rovrili ber Graufame gegeben. Die Rachkommen biefes außerorbentlichen Mannes werden wurdigere und ichonere Beinamen befommen.

## Behntes Kapitel.

Achmed Köprili folgt seinem Bater im Großwessirat. — Unfähigkelt Moshamed's IV. — Köprili's Feldzug in Ungarn — Schlacht von St. Gotthard. — Krieg gegen Candia. — Einnahme dieser Stadt. — Herr von Nointel, der französisische Gesandte in Konstantinopel. — Ersneuerung der alten Capitulationen zwischen Frankreich und der Pforte. — Haltung Ludwig's XIV. in dieser Frage (1661—1671).

Bisjett mar es ohne Beispiel gewesen, daß ber Sohn eines Groß. weffire feinem Bater in diefer hohen Burde folgte. Mohamed Roprift war nicht nur ein tapferer Kelbberr und ein Minister voller Scharfblid. fondern auch der Stifter eines berühmten Saufes. Diefer Mann, ber. ohne Bildung, mit unbestreitbarer politischer Fähigkeit, obgleich mit großer Tyrannei, ein innerlich gerriffenes Reich regiert und die Ordnung wieder bergestellt hatte, wo die Anarchie herrschte, beklagte feine Unwiffenbeit, und bedauerte, daß ihm die Bildung fehlte, die man nur durch Studien erlangt. Deshalb forgte er auch angelegentlich dafür, daß fein Sohn Achmed geschickte Lehrer erhielt. Wie Mohamed, mit einem feltenen Geifte beaabt und den Ermahnungen des Baters und feiner Lehrer gehorfam, ftudirte der junge Achmed mit Gifer die Religion, die Gefete des Reichs, die osmanische Geschichte, Geographie, Rechnenkunft, Aftronomie und machte rafche Fortschritte in den Biffenschaften. Er trat fcon frubzeitig in die Rörperschaft der Ulemas ober Rechtsgelehrten, und machte fich burch fein Wiffen und die Klarheit feiner Auslegungen bes Rorans und ber Sunnate, oder bes Buchs ber Traditionen, bemertlich.

Aber Mohamed, der in seinem Sohne einen Fortsetzer seiner Plane haben wollte, ließ ihn nicht lange unter den Rechtsgelehrten; er sührte ihn in die politische Berwaltungslausbahn ein, damit er Menschen zu regieren lerne. Er vertraute ihm nacheinander die Paschaliks von Erzerum und von Damaskus an. Mohamed IV. ernannte ihn einen Monat vor dem Tode des alten Bessirs zum Kaimakam von Stambul, und 1661 zum ersten Minister. Uchmed war damals sechsundzwanzig Jahre alt. Bei dieser so großen Jugend verdankte er seine hohe Stellung seinen Taslenten und dem Namen, den er trug. Bei größerer Tiese des Geistes, als

sein Bater und ebenso großer Energie des Charakters, zeigte er sich nicht grausam, wie Mohamed; er vergoß nicht, wie dieser, Ströme von Blut, um seine Macht zu besestigen und sich darin zu erhalten; er sprach auch bei Antritt seines Amtes Todesurtheile aus; aber diese Todesurtheile, die einzigen, welche die Geschichte ihm vorzuwersen hat, bezweckten nur, Schrecken unter den Aufrührern zu verbreiten, damit sie sich gewöhnten, vor dem Sohne wie vor dem Bater zu zittern, und nicht wagten, ihre kühnen Ausstandsversuche zu erneuern.

Die turfische Regierung behielt immer noch bas Schreckenssyftem bei; aber die Geschichte muß den Minister loben, der es nur einen Augenblid befolgte, und ein unblutiges Spftem an beffen Stelle fette, meldes nicht die Möglichkeit ausschloß, das Unsehen der Regierung aufrechtzuerhalten, ohne Buflucht zu ber Schlinge und bem Dolch ber Stummen. ber Boftanbichis und ber Tichauschen nehmen zu muffen. Darin ftand Achmed über seinem Bater, denn es ift das eigentliche Rennzeichen mahrer Staatsmanner, fich nicht immer auf die Gewalt zu ftuten, um die Staaten zu regieren. Uchmed war von Ratur von froblichem Charafter und leutseligem Befen. Er zwang fich, mit gewiffen Bewegungen ber Augen und der Lippen ftreng und finfter ju erscheinen. "Wer fein freundliches Beficht zeigt", außert ein italienischer Schriftfteller bes fiebzehnten Sahrhunderts über Achmed Roprili, "fucht fich innerlich umzugestalten". Es ift nicht zu leugnen, daß der junge Weffir fich manchmal Amana anthat. wenn er Blut vergoß, und die Gewohnheit, fich nicht fo ju zeigen, wie er wirklich war, gut, bieder und zum Berzeihen geneigt, bat diefe reiche Ratur etwas beeintrachtigt. Achmed sprach wenig und seine Rede war kurz ; aber er bachte und handelte viel. Drei Manner, alle Drei feine Schwager. die sein überlegener Beift beherrschte, unterftupten ihn: Kara Muftapha, Raimakam von Stambul: Raplan, Großadmiral, und der Bafcha Mohamed. Mit diesen drei einflugreichen Personen und den drei Urmeen von Uffen, Europa und Afrika, hielt Achmed Köprili das ganze turkische Reich in Ordnung.

Nachdem wir den Besstr geschildert haben, der bestimmt ist, funfzehn Jahre die Bügel der Macht zu halten, wollen wir auch ein Bild von Mohamed IV. geben, den wir in den zwei letzten Kapiteln als Kind gessehen haben. Der Sultan war zwanzig Jahre, als Achmed Köprili zum

Weffirat erhoben wurde. Er war zu bieser Zeit, was er sein ganzes Leben war: als Oberhaupt des Reichs eine Null. Drei Leidenschaften beherrschten ihn: der Luxus, die Jagd und die Frauen. Die Pferde, welche er bestieg, die Kleider, welche er trug, seine Zimmer und seine Ruhebetten glänzten von Gold und Edelsteinen. Die Jagdpartien, welche während seiner langen Regierung nicht aushörten, kosteten dem Staate unberechnenbare Summen, und richteten eine große Anzahl der Bewohner des flachen Landes in den Umgebungen von Abrianopel zu Grunde.

Eine der begünstigten Sultanas aus Candia, eine Frau von wunderbarer Schönheit und herrischem Charakter, bemächtigte sich des Geistes des Sultans, und beherrschte ihn vollständig. Sie gebar ihm einen Sohn, und seine Freude darüber war so groß, daß er der schönen Candiotin einen Theil der Kroneinkunste schenkte, und ihr dazu noch die reichen Bestigungen gab, welche einer vor wenig Monaten gestorbenen Tochter Achmed's I. gehört hatten. Seine Liebe für die schöne Griechin und ihren Sohn gab ihm den verbrecherischen Gedanken ein, seine beiden Brüder und einen Prinzen, den ihm eine andere Chasseli (Günstlingin) geboren hatte, zu ermorden. Der Sultana Tarchan, von der wir bereits gessprochen haben, gelang es nicht ohne Mühe, Mohamed von diesem Plane abzudringen.

Die Stadt Konstantinopel war ihm verhaßt. Er verließ sie, um in Abrianopel zu residiren, der zweiten Stadt des Reichs, wo er einen prächtigen Palast bauen ließ. "Bas soll ich in Stambul?" sagte er einmal zu den Ministern, die ihn aufsorderten, sich in der Stadt zu zeigen. "Hat der Ausenthalt in Stambul nicht meinem Bater das Leben gekostet? Sind meine Borgänger nicht beständig Gesangene von Rebellen gewesen? Lieber, als wieder nach Konstantinopel gehen, will ich es selbst in Brand steden, und würde mit Freuden das Serail und die Stadt eingeäschert sehen."

Dieser Babischah, der sein Leben im Harem, oder mit den Hasen, den Rebhühnern und den wilden Thieren des Gebirges verbrachte, und der in seinen Urkunden sortsuhr, sich die Titel: Beherrscher Europas und Afiens, herr des weißen und des schwarzen Meeres, glorreicher unüberwindlicher Fürst der Menschen, beizulegen, zwang seinen historiographen Abdi, Thatsachen, wie folgende, in die Annalen des Reichs einzutragen: Der Padischah hat auf der Jagd auf dem Gipfel des Theffalischen Ge-

birges zwei Wölsergetödtet; er ist mit dem Pferd über eine Felsspalte gesetzt, durch die man in einen tiesen Abgrund zwischen zwei Felsen blickte und mehrere Personen seines Gesolges sind erstoren. Uls der Sultan ihre Leichen sah, sprach er: "Diese Leute haben schlecht von mir gesprochen; sie haben ihre Züchtigung im voraus empfangen!" Seine Hoheit hat eine Kuh gesehen die eben kalbte; er hat den Besitzer dieser Kuh zum Islam bekehrt und ihn auf der Stelle zum Kapibschi (Hüter des Serails) ernannt.

Abdi reichte einmal bem Sultan auf einem goldenen Teller die für die Hände des herrn parfümirte Seife dar, er berührte sie nur mit den Fingerspipen, und sagte zum Geschichtschreiber: "Ich habe diese Seise nur berührt, um Dir eine Freude zu machen; geh und richte es so ein, daß dieses Zeichen meines Wohlwollens eine Stelle in Deinem Buche sinde."

"Bas haft Du heute geschrieben?" frug er ein andermal.

"Nichts, Herr, denn noch hat kein denkwürdiges Ereigniß diesen Tag bezeichnet."

Der Sultan warf ihm einen Dicherd an den Ropf und fagte: "Run, haft Du jest nichts zu schreiben?" und der arme Abdi verzeichnete auf der Stelle diese gefährliche Laune Mohamed's IV. in den Annalen des Reichs.

Der Sultan hatte in seinem Gesolge auch einen Aftrologen, Achmed Effendi, den er stets um die Stunde befragte, wo er zur Jagd ausbrechen sollte. Dieser Aftrolog bildete sich zu gleicher Zeit ein, wahrsagen zu können und rühmte sich, durch Hilfe cabalistischer Berechnungen verborgene Gegenstände zu entdecken. Um diese wunderbare Gabe einmal auf die Probe zu stellen, steckte der Sultan einem Idschoglan einen Spiegel in die rechte Hand, ließ Achmed Effendi rusen und frug ihn, was der Idschoglan in der Hand halte. Der Astrolog, der sich durch einen Blick mit dem Idschoglan verständigt hatte, stellte geheimnisvolle Berechnungen an, und erklärte endlich mit echt orientalischer Würde, daß der versteckte Gegenstand Glas sei. Mohamed IV., verwundert über den Scharsstun seiznes Astrologen, machte ihm große Lobsprüche und reiche Geschenke.

So war der Charafter des Sultans, der vielleicht das Reich ganz zu Grunde gerichtet hatte, wenn Männer, wie Mohamed Köprisi und sein Sohn, nicht das Steuer des Staats in ihre kräftigen Sande genommen batten.

" Salte Dein Beer und Deine Berson in fteter Bewegung, " hatte ber alte Roprili fterbend zu Mohamed gefagt. Der junge Pabischah befolgte nur die zweite Salfte dieses Rathichlages, indem er fich leidenschaft. lich ber Jagd ergab. Achmed Roprili befolgte bie erfte Balfte. Die in Ronftantinopel und in allen andern wichtigen Städten als Garnison befindlichen Janitscharen und Spahis waren beständig jur Emporung aeneigt, und die Unthätigkeit ichwächte ihren friegerischen Muth. In Beiten bes Friedens von Außen war es in jener Beit unmöglich, mit einer ftebenden Armee von 200,000 Mann, ohne die gablreichen Lehnsmannen gu rechnen, die fich auf das erfte Beichen jum Aufftand, aber auch eben fo bereitwillig, um gegen den Feind zu ziehen, erhoben, die Rube im Reiche zu erhalten. Der Krieg mar bes Lebenselement ber Turkei in jener Beit, und nur durch den Krieg konnte man die innere Rube in diefer großen Monarchie fichern. Das begriff Achmed Roprili und fuchte nach Beranlaffungen, ju ben Baffen ju greifen.

Im Jahre 1662 war der Kaiser von Desterreich, Leopold, mit bewassener Sand in das der Psorte zinspslichtige Siebenbürgen eingesdrungen, und hatte sich einiger sester Pläte, unter andern Serimwars, bemächtigt. Im Monat Juli 1663 brach der Großwesser, nachdem er aus der Sand des Sultans den Sandschaft-Sheris, oder die Fahne des Propheten, einen Ehrenkastan und einen reich mit Edelsteinen besetzten Säbel empfangen hatte, mit einer glänzenden Armee nach Ungarn aus. Dieser Krieg, in dem sich Sieg und Niederlage mischten, dessen Ergebniß aber zuletzt die Eroberung von Neuhäusl, Ujwar und Serimwar durch die Türken war, ist nur als ein Borspiel zu der berühmten Schlacht von St. Gotthard, einem Kloster an der Raab, zu betrachten.

Die Türken stießen auf dieser berühmten Ebene auf die Desterreicher und Ungarn, mit denen sich 6000 Franzosen, unter den Befehlen des Grasen Coligni und des Marquis de la Feuillade, von den Türken Fulade, der Stählerne, genannt, vereinigt hatten. Diese Franzosen waren fast alle junge Leute aus den vornehmsten Familien des Reichs. Sie hatten ihre Güter und den Hof von Bersailles verlassen, um sich gegen die Ungläubigen auszuzeichnen. Der berühmte Montecuccoli, öfterreichischer Feldmarschall, hatte den Oberbesehl über die Berbündeten. Unter ihm zeichnete sich in erster Reihe der General der Reiterei, Johann von Spord,

aus, der seinen Namen nicht schreiben konnte, der aber wegen seines unbezähmbaren Muthes der Ajax der Christen hieß. Entblößten Hauptes siel Sporck vor der Schlacht auf die Knie und betete mit erhobenen Handen und lauter Stimme: "Allmächtiger Generalissimus dort Oben, willst Du uns, Deinen christzsäubigen Kindern, heute nicht helsen, so hilf doch wenigstens den Türkenhunden nicht, und Du sollst einen Spaß sehen!"

Der General setzte alsdann den Helm auf's Haupt, zog den Degen, stieg auf's Pferd, und ließ auf ein Zeichen von Montecuccoli zum Angrist blasen. Während des ungestümen Anstürmens der Verbündeten sagte der Großwesser laut, als er die gepuderten und parfümirten Franzosen mit ihren bunten Unisormen sah: "Wer sind diese Mädchen?" Diesen übermüthigen Worten begegneten die Gefährten Coligni's und de la Feuillade's mit dem schrecklichen Ause: "Vorwärts! vorwärts! tödtet!" (Allons! allons! tue! tue!) und eine Kleingewehrsalve sendet den Tod in die seinblichen Reihen.

Die ganze christliche Artillerie beschießt unterbessen das auf dem andern User der Raab sich ausbreitende Lager der Türken. Die Oesterzreicher, die Ungarn, die Franzosen schwimmen unter dem Kartätschen, und Gewehrseuer der Osmanen über den Fluß. Mehr als 15,000 Mossemin verlieren ihr Leben in der Schlacht, oder in den Wellen. Das heer der Ungläubigen weicht; ein panische Schrecken bemächtigt sich der Reiterei Köprisis, und sie ergreisen die Flucht, trot des Großwessis, der den Kampf sortsessen will. Die Christen beiben herren des Schlachtselbes. Funszehn Kanonen, vierzig Fahnen und unermessliche Reichthümer in baarem Geld und Wassen sind der Preis des Sieges (1. August 1664).

Am Tage nach dem Siegervon St. Gotthard stimmte Montecuccoli zu Pferde und den Degen in der Hand, umgeben von seinen Bataillonen, das "Herr Gott, Dich loben wir" an, und die ganze Armee stimmte mit ein. "Und nun wollen wir auch Maria danken, "rief dann der Feldmarsschall, und die Soldaten priesen voller Begeisterung den Namen der Mutter Gottes. Noch heute steht eine damals erbaute Kapelle zur Erinnerung an den ruhmvollen Tag auf dem Schlachtselde von St. Gotthard.

Leider wußten die Chriften den Sieg von St. Gotthard so wenig zu benutzen, wie fast hundert Jahre früher die Schlacht von Lepanto. Zwischen den Anführern der flegreichen Armee brachen Misverständniffe aus, und der Kaiser von Desterreich sah sich veranlaßt, mit den Türken den Friedensvertrag vom 27. September 1664 abzuschließen, durch welchen die Pforte die zwei Festungen Serimwar und Ujwar, zwei Schlüssel bes Königreichs Ungarn, zurückerhielt. Aber die moralische Wirkung des Sieges vom 1. August war sehr groß. Der Sandschak scherif hatte eine neue Schmach erlitten, und der Sieg der Christen hatte wieder einmal das Bordringen des Islam an der Donau ausgehalten.

Diese Niederlage verwundete Köprili tief, nahm ihm aber nicht ben Muth. "Geduld!" fagte er ju feinen Unterbefehlshabern, als er nach Adrianopel zuruckfehrte, "Geduld, wir werden uns rachen! Ich werde Candia den Benetianern entreißen, oder mit den Baffen in der Sand auf Diefer Infel fterben, welche die Giauern fchon zu lange befeffen haben." Achmed verfolgte in der That diese schöne Eroberung mit einer Ausdauer und einem Muthe, wie fie in der Geschichte felten find. Gine in's Ginzelne gebende und vollftandige Schilderung des candiotifchen Rrieges, ber fünfundzwanzig Sahre dauerte, wurde einen ganzen Band fullen und bie uns vorgezeichneten Grenzen zwingen uns, uns auf bas Rothwendigfte Bu befchränken. Bir muffen jedoch etwas in ber Befchichte gurudgeben, wenn wir den Kampf um die schone Infel im Bufaiamenhange schildern wollen. Nach der Eroberung von Konstantinopel durch die Kreuxfahrer im Sabre 1204 fiel Kreta ober Canbia bem Markgrafen von Montferrat, Konig von Salonichi, gu, ber es an die Benetianer verkaufte. Diese Republit hatte es unter ber friegerischften Babifchahs von Stambul behalten; fie follte es unter der Regierung von zwei Gultanen ohne Kahigfeit und Muth, Ibrahim's I und Mohamed's IV., auf immer verlieren. Aber für folche Fürsten schlugen sich die Sanitscharen nicht; fie schlugen fich fur das Reich und auch ber Beute wegen, benn in ihren Augen war bie Plunderung eine wesentliche Bedingung des Kriegs.

1644 caperte eine maltesische Flotille ein nach Egypten bestimmtes türkisches Schiff, und nahm in einem der Häfen Areta's frischen Proposant ein. Der über diesen Seeraub entrüstete Divan wagte sich nicht, an den Rittern zu rächen, deren Tapferkeit er fürchtete, und ließ, unter dem Borwande, daß die Benetianer den Schiffen des Ordens eine Zusslucht gegeben hätten, seinen ganzen Zorn auf Candia fallen. Ein türkisches Geschwader von 300 Schiffen jeder Größe und mit einer Be-

mannung von 150,000 Mann unter Jussuf Pascha belagert Kanea, die wichtigste Stadt der Insel, obgleich nicht die Hauptstadt, und bemächtigt sich derselben nach 47 Tagen fortbauernder Kämpse (17. August 1645). Seit dieser Zeit bis 1666 nahmen die Türken allmälig alle Punkte der Insel ein, troß des hartnäckigen Wiederstandes der Benetianer, die zusletzt blos noch die Stadt Candia besaßen.

Diese von den Sarazenen erbaute und von den Venetianern neu gegründete Stadt erhebt sich an einer schönen, von fruchtbaren und ansmuthigen hügeln durchzogenen Ebene. Starke Bälle, tiese Gräben, und auf der Nordseite das Meer, das beständig am Fuße seiner Bälle rauscht, umgeben sie. Zu Ansang des Jahres 1767 begann Achmed Köprili, den wir nach seiner Niederlage bei St. Gotthard in Adrianopel verließen, nach langen Borbereitungen, unter dem Feuer der venetianischen Kanonen, die Belagerung von Candia. Die Türken griffen mit wildem Muthe an, und die an Bahl viel geringern Christen sochten als Helden. Schon dauerte dieser so ungleich gewordene Riesenkampf zwei Jahre, und die von den Anstrengungen erschöpsten Benetianer, die nur noch 6000 Wassensfählten, boten dem Großwesser, die nur noch 6000 Wassensfählten, boten dem Großwesser blos die Stadt Candia lassen wollte. "Wir sind keine Krämer," gan Köprili stolz zur Antwort; "wir brauchen kein Geld; wir wollen Candia haben und wir werden es bekommen!"

Täglich erhielt ber Führer ber türkischen Armee Berstärkungen und Ausmunterungen. "Ich werde Dich schauen, mein Großwesser Lale!" schrieb Mohamed IV. an Köprili, 1. Juni 1669; "Kämpser Gottes, möge in dieser und in jener Welt Euer Gesicht glänzen. Möchtet Ihr boch in diesem Jahre Candia erobern, weshalb ich Euch zu verdoppelter Anstrengung auffordere!" Obgleich der Sultan, dieser unermüdliche Jäger, sich kein einziges Mal vor Candia zeigte, wo seine Soldaten für den Islam kämpsten und starben, so entstammten doch seine Briese an Köprili, die dieser dem Geer vorlas, den kriegerischen Muth der Türken; denn die Stimme eines Padischah's ließ sich nie vergebens in ihren Reihen hören, wenn sie die Christen bekriegten.

Den tiefsten Eindruck machte die Belagerung von Candia in Frankreich. Bon den langen Leiden der Benetianer gerührt, und von Bewunsderung für ihren Muth durchdrungen, wollte Ludwig XIV. fie unters

ftügen; er rüstete eine Flotte aus, die 6000 Krieger, die Blüthe des französischen Abels, bestiegen, und vertraute den Oberbesehl über dieselbe dem Herzog von Noailles und Franz Bendome, Herzog von Beausort, an, in dessen Abern das Blut Heinrich's IV. sloß. Bon andern berühmten Namen sand man unter diesen Histruppen einen Grasen von St. Baul, einen Crequi, einen Beauvau, einen Fenelon, einen Berwandten des berühmten Erzbischoss von Cambrai, einen Dampierre, einen Castelane, den jungen Sevignée und Andere. Mit der den türfischen Geschichtschreibern, wenn sie von den Christen sprechen, eigenthümlichen Hösslichteit, sagt einer derselben von dieser abeligen Schaar: "um diese Zeit trasen in Candia 6000 übelgesinnte Schweine ein."

Rührend ist der Brief, den der Herzog von Beausort bei seiner Abreise nach Candia an seine alte Mutter schrieb: "Ich reise mit der größten Freude von der Welt ab," schrieb er, "um mich dahin zu begeben, wo mich die Religion und der Dienst meines Herrn rusen. Ihre Gebete, denen ich alles Glück in meinem Leben verdanke, werden mir bet einer Veranlassung nicht sehlen, der Sie ganz Beisall schenken mussen, weil sie heilig ist! Ihr Sie zärtlich liebendes Sohn."

Das franzöfische Geschwader, über das man auf offenem Meere dem den Admiralstitel führenden Berzog von Beaufort den Oberbesehl anvertraute, lief mit fliegenden Fahnen und angezündeten Lunten am 19. Juni 1669 im Hafen von Candia ein. Die von seiner Ankunft überraschten Türken setzten der Landung kein Hinderniß entgegen.

Die Gebete der Herzogin von Bendome konnten ihrem Sohne nicht das Leben retten! Fünf Tage nach der Ankunft der Franzosen machte der Herzog von Beausort an der Spize von 1200 Mann einen Aussall, und griff die Osmanen in ihren Laufgräben an. Die Christen verrichteten Bunder der Tapferkeit; aber bald von einer weit überlegenen Anzahl Türken umringt, fallen sie saft Mann für Mann. "Freunde!" sagt der Berzog von Beausort zu seinen noch kämpsenden Soldaten, "Freunde! slieht nicht vor den Ungläubigen! sterbt als Tapfere!" Er verschwand mit dem Schwert in der Hand im Schlachtgewühl. Die Benetianer suchten drei Tage lang vergebens nach seiner Leiche, und schieften daher im Namen der Republik Derolde in's kürkische Lager, um die Auslieserung des Herzogs zu bitten. "Benn der Herzog von Beausort noch am Leben ist,"

sagten fie zu Köprili, "so geben wir für ihn so viel Lösegeld, als Ihr sordert; wenn er todt ist, so bezahlen wir Euch seine Leiche mit ihrem Gewichte in Gold," Der Wesser empfing die Abgesandten ehrenvoll, aber man suchte die Leiche vergebens.

Einige von Clemens IX. abgeschiefte maltesische und papstliche Galeeren mit höchstens 2000 Mann brachten den Belagerten neue Berstärlung. Sie schöpsten wieder Hoffnung. Die Türken hätten vielleicht die Belagerung aufgegeben, wenn der Herzog von Noailles und der Generalcapitain Morosini, der Besellshaber auf Candia, sich nicht veruneinigt hätten. Die Benetianer glaubten einen Augenblick, die Franzosen wären ihnen nur zu Hilfe gekommen, um sich dann selbst Kreta's zu besmächtigen, und dieses Mistrauen verletzte die Franzosen. Ludwig XIV. war jedoch von diesen Zwistigkeiten noch nicht unterrichtet, als er seine Flotte abrief. Den Grund dieses Entschlusses hat man nie ersahren. Mit den Franzosen verließen auch die Schisse der Malteser und des Papstes die Insel. "Sie gingen zur Hölle," sagt der türkische Reichshistoriograph, "zum Zusluchtsort der Berzweislung ein."

Die venetianische Befatung war nur noch 3000 bis 3500 Mann ftart, während die Belagerer aus-Anatolien, Rumelien, Egypten und von den Ruften der Berberei täglich Berftarfungen erhielten. Die Benetianer tonnten den Rampf nicht langer fortseten. Sie baten um Gnade, und ber Weffir gewährte fle ihnen. Um 27. September 1669, gehn Uhr Morgens, überreichte man ihm die Schluffel der Stadt auf einem filbernen Teller, und er schenkte den Ueberbringern taufend Ducaten. Er forderte von den Benetianern die vollftandige Raumung Candia's und gab ihnen felbft Schiffe, um die Ueberwundenen nach ihrer Beimath am adriatifchen Meere zu bringen. Mit Thranen verließen Alle die ichone Infel, welche die Benetianer 465 Jahre befeffen hatten. Sie verloren mahrend der Belagerung 30,000 Mann, machten 96 Ausfälle, warfen 4819 Bomben, verschoffen 276,743 Ranonenkugeln und verbrauchten achtzigtaufendvierhundertneunundvierzig Centner Blei in Kugeln von allen Kalibern. Turten hatten fecheundfunfzig Mal gefturmt, unternahmen fünfundfunfzig unterirdische Ungriffe, verschoffen 5370 Fäffer Bulver, ließen 3516 Mis nen fpringen, und verloren, außer 3000 Officieren aller Grade, 125,000 Soldaten, ohne die nicht zu berechnenden Berlufte an Menfchen und Gelb

ju gablen, die ihnen Areta in den dreiundzwanzig Jahren vor der Ersoberung von Candia kostete.

Der Sieg der türkischen Waffen in Candia erregte in der gangen Turfei den größten Jubel. Fefte, Illuminationen, öffentliche Gebete feierten ihn von einem Ende des Reichs zum andern. Der Name Achmed Röprili's, Diefes dreiunddreifigjährigen Beffirs, welcher die Baffen des Islam mit fo großem Ruhme schmudte, war auf Aller Lippen, und als er bei feiner Rudfehr in Konftantinopel einzog, empfing ihn bas Bolt mit dem lebhafteften Jubel. Diefe Begeisterung ber Turfen dauerte noch fort, ale am 2. October 1670 Rointel, ber Nachfolger be la Save's als frangöfifcher Gefandter in Konstantinopel, mit vier Rriegefchiffen, unter bem Befehl des Admirals D'Asremont, an der Spige des Serails erfchien. Die letten Ereigniffe hatten die diplomatischen Beziehungen zwischen dem Bofe von Berfailles und bem Diwan etwas ertalten laffen. Um die frango. fifche Klagge feiner Beleidigung auszuseten, schickte Rointel eine Deputa. tion an den Raimafam mit der Unfrage, ob man ihm die gewöhnliche Begrüßung von hundert Ranonenschuffen erwidern werde. Die vorher mit dem Großweffir befprochene Antwort des Statthalters von Stambul lautete verneinend, und die frangofischen Batterien blieben flumm.

Man wollte durch Lift den Gruß erlangen, den Nointel mit Recht verweigert hatte. Die Sultana Balibe ichidte in ihrem eigenen Namen den Rislar-Aga, um Nointel und den Admiral D'Asremont zu begrußen. "Eble Berren, " fagte ihnen bas Oberhaupt ber Gunuchen, "unfere gnabige Sultana Tarchan, bie Mutter Mohamed IV., unferes unüberwindlichen Padischah's, hat die frangofische Söflichkeit ruhmen horen. Meine Berrin wird morgen über ben Bosporus fahren, um fich mit ihrem Gefolge nach ihrem Balaft von Scutari zu begeben. Sie hofft, baß Ihr fie begrußen werdet. Der Gefandte und ber Admiral gaben dem Rislar-Aga zur Antwort, daß fie der Sultana alle Ehren, welche ihr als Frau und als Fürstin gebührten, bezeigen wurden, daß aber biefe Ehrenbezeigungen nur ihr allein galten. Um 5. October fuhr Tarchan, begleitet von verschleierten Odalisten, in ihren zierlichen Feluften, über ben Bosporus. Die frangofische Soflichkeit verfehlte nicht, fich zu zeigen. Beige Bimpel, blaue mit golbenen Lilien gestickte Flaggen wehten im Winde. Die Trommeln wurden gerührt. Die Matrofen bemannten bie Raen, und hundert Kanonenschuffe begrußten beim Borubersahren die Sultana von Stambul.

Etwas später bielt Nointel feinen feierlichen Einzug in Konftantinopel und in den Gefandtschaftspalaft in Bera. In der Audienz, welche ber Gesandte bei Röprili batte, forderte Rointel, im Namen des Ronias, feines herrn, die Erneuerung der zwischen Frang I. und Suleiman bem Brachtigen abgeschloffenen Cavitulationen. Außerdem verlangte er, erftlich, daß der frangöfische Gesandte in Konftantinopel zu allen Zeiten ohne die Erlaubniß der Pforte die Safen der Levante, wo fich frangofische Raufleute aufhielten, besuchen konnte, ein Borrecht, das die Bforte bis jest verweigert hatte; zweitens, daß die turkischen Bolle auf frangofische Baaren um drei Prozent vermindert wurden, wie es ichon in den frangofischen Bafen mit den Bollen von aus der Turfei fommenden Baaren der Fall war; brittens, bag ber frangofische Sandel mit Oftindien über bas rothe Meer gang frei fei; viertens, daß der Ronia von Frankreich als einziger Schutherr der Ratholifen im Drient gnerkannt werde; funftens, daß im gangen türkischen Reich Rirchen ohne vorherige Erlaubniß der Pforte neu erbaut und ausgebeffert werden durften; fechstens, daß die in Bera und Galata wohnhaften Frangofen in ihren Säufern Wein teltern und an die Chriften verkaufen durften; fiebentens, daß die nach Jerufalem mallfabrenden Ratholiken nirgende in ber Turkei beunruhigt werden durften; achtens, daß die beiligen Orte in Balaftina wieder den Lateinern übergeben murben, ba die Frangofen fie mahrend ber Rreugguge erobert hatten; neuntens endlich, daß die Turkei in ihren Safen nur Schiffe unter frangöfischer Flagge gulaffen folle, jedoch mit Ausnahme der englischen, hollandischen und genuefischen Schiffe.

Dies waren die hauptsächlichsten Forderungen Frankreichs. Der Divan erhob ein lautes Geschrei, als er sie von Nointel aufzählen hörte, und wollte Ansangs nichts davon wissen. Der Gesandte schickte nun den Nitter D'Arvieux, seinen Legationsattachée, nach Frankreich, um herrn von Lionne, dem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, von der Weigerung der Pforte Nachricht zu geben. Der König befahl herrn von Nointel, sosort nach Frankreich zurückzukehren, wenn die türkische Regierung auf ihrer Weigerung beharre, und der Gesandte theilte dem Großwessir den Entschluß Ludwig's XIV. mit. Nach vorheriger Berathung mit dem

Sultan und allen Ministern versprach Achmed Köprtli, daß die Forderungen bes Königs von Frankreich bewilligt werden sollten. Dennoch wurden die Capitulationen erst im Monat Januar 1673 unterzeichnet, aber in der Art, wie Frankreich verlangte.

Nach der Schlichtung dieser wichtigen Frage zeigte sich herr von Nointel gegen den Großwesser außerordentlich höslich und erwähnte der alten Freundschaft zwischen Frankreich und der Türkei. "Gewiß sind die Franzosen unsere ältesten Freunde," gab ihm Köprili zur Antwort; "aber wir sinden sie immer mit unsern Feinden zusammen. " Es war einige Wahrheit in diesen geistreichen Worten und sie wurden von dem König von Frankreich, dem sie berichtet wurden, sehr belacht.

## Elftes Kapitel.

Aufstand ber ukrainischen Kosaken gegen Polen. — Krieg mit Polen und Bertrag von Buckack. — Johann Sobiekki. — Tod Achmed Köprisi's. — Aufstand Tökösi's. — Der Großwessir Kara Mustapha. — Seine Eroberungspläne. — Zweite Belagerung Wiens. — Entsehmen Wiens burch Sobiekh. — Benehmen bes Kaisers. — Tod Kara Mustapha's.

Die vollständige Eroberung der Insel Candia stößte dem sanatischen Stolz der Osmanen neues Leben ein. Wie zu Zeiten Mohamed's II., Selim's I., Suleiman's und Murad's IV., bemächtigte sich friegerische Begeisterung aller Gemüther. Man betrachtete Achmed Köprili als den Mann, den das Schicksal zu neuen Siegen bestimmt hatte. Der Großwesser theilte den allgemeinen Ausschwung, und träumte von neuen Eroberungen. Er wendere seinen Blick nach den Gegenden, welche von dem Oniestr, dem Bug und der Weichsel bespült werden. Eine Gelegenheit zum Kriege gegen die Christen fand sich bald. Die Kosaken der Ultraine, mit ihrem Hetmann Doroscenko an der Spige, hatten sich gegen Polen, von dem ste abhängig waren und das sie bedrückte, empört. Zu Ansang des Jahres 1672 bat Doroscenko zuerst den der Pforte zinspslichtigen Chan der Krim und dann die Pforte selbst um Unterstützung. Köprili hörte bereitwillig die Bitten Doroscenko's an, und ernannte ihn zum

Sanbschaf-Bet, ober Statthalter der Ukraine, als ob es sich um eine türfische Provinz handele. Durch diese Ernennung wurde die Ukraine zu einem Paschalik des Reichs gemacht. Bosen richtete wegen dieser Sache an den Divan die lebhaftesten Einsprüche. Die Republik behauptete mit Grund, daß die Ukraine einer ihrer Erbstaaten, daß Doroscenko weiter nichts als ein aufrührerischer Basall sei, und daß durch seine Ernennung zum Sandschak-Ben die kürkische Regierung den 1621 zwischen Bolen und Osman II. abgeschlossenen Frieden verletze.

Auf diese Einwendungen fchrieb Achmed Roprili folgenden mertwürdigen Brief an den Kangler der Republik Bolen : "Die Rofaken, ein freies Bolf, hatten fich den Bolen unterworfen ; aber außer Stande, langer die Graufamfeit, die Ungerechtigfeit und die Raubluft ihrer Bedruder gu ertragen, hatten fie zu ben Waffen gegriffen, fich unter ben Schut bes Chan der Rrim gestellt, und durch feine Unterftugung Fahnen und Rosschweife (Die Infignien eines turfischen Statthalters von Provingen) erlangt. Bie fann nun der Ronig von Bolen noch behaupten, die Ufraine fei eine ber erblichen Provingen, welche einen Theil feines Reichs ausmachten? Uebrigens, wenn die Bewohner eines Landes, um fich zu befreien, die Silfe eines machtigen Padifchah anriefen, fei es bann wohl flug, fie bis in eine folche Schutftatte zu verfolgen? Im Uebrigen werde jeder mit einigem Beobachtungsgeift Begabte fagen konnen, wer ben Frieden gebrochen habe, wenn man den größten und ruhmreichsten der Padifchah's, die Buflucht der gangen Belt, die Bedrudten, welche fich unter feinen Schut ftellten, befreien und gegen ihre Feinde unterftuten fabe. Wenn man, um das dem Musbruch nabe Feuer der Zwietracht zu lofchen, einen Befandten nach Stambul Schiden wolle, fo folle er willtommen fein. Aber wolle man die Lofung des Streites dem icharfen Richter, dem Schwerte, überlaffen, fo murde der Gott, burch beffen Silfe der Belam feit taufend Jahren über seine Feinde triumphire, den Ausgang ent-Jedenfalls werbe ben achten Sfafer taufenddreiundachtzig fcheiben. (5. Juni 1672) der großmächtigste Badifchab, mit Ruhm umgeben, Adrianovel verlaffen, und mit Beeren so gablreich wie die Sterne, Diese himmelspracht, an ber Grenze erscheinen."

Wirklich brachen am 5. Juni 1672, wie es Köprili dem polnischen Kanzler gemelbet hatte, Mohamed IV. und der Großwesser, an der Spige

von 150,000 Mann, von Abrianopel auf. Das osmanische heer überstieg ben Balkan, ging über die Donau und den Oniestr, und lagerte im Monat August 1672 zum ersten Mal auf polnischem Gebiet. Die Türsten bemächtigten sich der Städte Kaminiec, Lemberg und Lublin, drangen bis in das Herz Bolens vor, verheerten Alles mit Feuer und Schwert, schleppten 30,000 Christen in die Sclaverei und der Halbmond Mohamed's ersetze auf allen Kirchthürmen das christliche Kreuz. Am 12. September 1672 unterzeichnete der schwache Michael Koribut, König von Bolen, in Bucsacs einen Friedensvertrag mit der Pforte, durch welchen Podolien und die Ukraine an die Türkei siefen. Außerdem verpslichtete sich Bolen, dem Sultan einen jährlichen Tribut von 200,000 Ducaten und 30,000 Thaler für Kriegskosten zu bezahlen. Herolde riefen alsdann im kaiserlichen Lager die Begnadigung aus, welche der Padischah dem Könige der Bolen zu gewähren geruht!

Der seige Michael Koribut blieb ruhig in seinem Palast in Warschau. So große Demüthigungen verlangten Rache. Johann Sobiesth, damals Großmarschall von Bolen, war bestimmt, sie zu nehmen. Er weinte vor Jorn, als er den niederträchtigen Vertrag von Bucsacs, wie er ihn selbst nannte, ersuhr. Aber um giltig zu sein, bedurste dieser Vertrag nach der Landesversassung der Zustimmung des Reichstags. Sobiesthy bewog ihn, den Frieden für ungistig zu erklären. "Zu mir, Polen!" sagte er dann; "zu mir Alle, die Herz haben! Rächt das beseidigte Vaterland, in das die Varbaren eingebrochen sind! Folgt mir, und Gott wird das lebrige thun!" "Die Türken sind zu mächtig," sagte ein Reichstagsmitglied; "wir werden ihnen nicht widerstehen können!" "Was! Haben wir nicht Eisen und Muth?" gab Sobiesthy voll Entrüstung zur Antwort, "It es es nicht besser, ruhnwoll zu unterliegen, als ehrlos zu leben? Im Namen Polens, im Namen der Ehre, verlange ich den Krieg gegen die Türken."

Dieser patriotische Ruf hallte wie ein Donnerschlag von einem Ende Polens bis zum andern wider. An der Spitze von 30,000 Mann, gleich ihm entschlossen, zu siegen oder zu sterben, vertrieb Sobiedsty die Türken aus Lublin, aus Lemberg und mehrern andern Städten. Auf schwimmenden Gisschollen überschreitet er den Oniestr, schlägt die Tataren, und nimmt ihnen 20,000 Gefangene ab.

Mohamed IV. und Köprili tehrten nach Abrianopel zurud, nachs bem fie in ben in Bodolien und der Ufraine eroberten Blagen Garnisonen zurudgelassen hatten.

Ein Jahr später zieht Achmed Köprili wieder in's Feld, und greift Sobiesty auf der Ebene von Chocim an, wo vor 52 Jahren die Bolen die Truppen Osman's II. geschlagen hatten. Sobiesty erschlägt dem Großwessir 40,000 Mann, und dieser zieht sich darauf nach Abrianopel zurud (11. November 1673). In dem Gewühl des Kampses hatte der polnische Feldherr dem Serastier Hussein Bascha eine grüne Fahne entrissen. "Die ist für den Bapst!" rief Sobiesty, indem er das eroberte Banner schwang. Er schieste die Trophäe später nach Nom, wo sie heute noch in der St. Beterskirche zu sehen ist. Nach Michael Koribut's Tode 1674 wurde der Besieger der Türken zum König von Polen erwählt; niemals ist eine Königskrone würdiger verdient worden.

Im Monat Juli 1674 beginnen die Osmanen den Krieg von Neuem. Da der Großwesser nicht selbst an die Spiße der Armee treten konnte, vertraute er die Führung seinem Schwager, Kara Mustapha, einem grausamen und wenig sähigen Mann, an. Unterstützt von Oorose cenko und seinen Kosaken, nahm der türkische General die Stadt Human dießseits des Oniestr mit Sturm und ließ die Einwohner niedermegeln. Schändung, Raub, Mord und Brand bezeichnen in diesem zweiten Feldzug die Fortschritte der Türken. Sobiesky war gerade mit der Züchtigung der Kosaken beschäftigt, die ziemlich tief in Polen eingedrungen waren. Die ganze Ukraine siel in seine Gewalt. In ein und derselben Stunde ersuhr der König das Blutbad von Human und den Marsch der Türken aus Lemberg, das er vor zwei Jahren besteit hatte.

Sobiesth eilte Lemberg zu hilfe, wo sich seine geliebte Gattin befand, die er stets seine liebe Mariette nannte. Die Türken hatten eben die Stadt eingeschlossen, als der König von Bolen mit seinem Heere auf der Ebene vor Lemberg erschien. Drei Kanonenschüsse meldeten den Christen in Lemberg die Ankunft der Befreier. Vor dem Hauptaltar der Iesuitenkirche liegt die Königin Maria auf den Knieen, und betet vor dem Gekreuzigten: "Jesus, mein Gott, schüge Polen!" Sobiesky stürzt sich mit seinen Truppen auf die Ungläubigen, und richtet ein schreckliches Blutbad unter ihnen an. Die Schlacht dauert sechs Stunden hinter-

einander. Tausende von türkischen Leichen bebecken ben Boden. Die türkische Armee, von allen Seiten gedrängt, zerstreut sich und ergreist die Flucht. "Sieg!" rusen die Christen. Lemberg öffnet dem stegreichen Heere seine Thore. Die Königin Maria stürzt ihrem Gemahl in die Arme, und benetzt die Hand des Helben mit Freudenthränen. "Gott hat Alles gethan, meine liebe Mariette!" sagte Sobiesky zu ihr. "Ja, Gott und Deine Tapserkeit!" giebt ihm die glückliche Marie, mit Recht stolz auf einen solchen Gemahl, zur Antwort.

Der Sieg von Lemberg hallte durch ganz Europa wider und leuchtet in einem um so lebhaftern Glanze, als die türkischen Geschichtschreiber für nöthig befunden haben, ihn lieber gar nicht zu erwähnen. Durch den Gewinn dieser Schlacht (30. August 1675) rettete Sobiesth sein Reich vor der osmanischen Serrschaft.

Aber trop des Sieges mußte das ju fehr geschwächte und von Europa ohne alle Unterftugung gelaffene Polen ben Frieden fuchen. Der Groß. weffir erklarte, er werde die Waffen nicht eher niederlegen, als bis ber Bertrag von Bucsacs in allen feinen Bedingungen erneuert fei. Wie man fich erinnern wird, machte diefer Bertrag Bolen ber Pforte ginsbar, verpflichtete es, die Rriegstoften zu bezahlen und dem osmanischen Reich Bodolien und die Ufraine abzutreten. Sobiesty, der Diefen fchmachvollen Bertrag ichon mit feinem Schwert gerriffen hatte, erklarte Roprili mit großer Entschiedenheit, daß er um diesen Breis den Rrieg nicht enden werde, und daß, fo lange ibm ein Tropfen Blut in den Adern fließe, Bolen weder der Pforte, noch einem andern Staat unterthan werden folle. Der Großweffir machte jest vernünftigere Antrage; er verlangte blos bie Abtretung Bodoliens an die Pforte, und die eines Theils der Ufraine an Doroscento, der fich zur Bahlung eines Tributs an den Sultan verpflich. tete. Auch das war noch ein nachtheiliger Frieden für Polen, aber er war nothwendig, und Sobiesth ergab fich darein, ihn am 27. October 1676 zu unterzeichnen.

Das waren die Ergebniffe dieses Arieges: ein großer Ruhm Sobiesth's, der Bolen von dem türkischen Joche rettete, und für die Türki ein neuer Zuwachs von zwei Provinzen zu ihrem in Europa schon so ausgedehnten Reiche.

Achmed Köprili ftarb in einem Maierhofe auf bem Bege nach Adrianopel, drei Tage nach der Unterzeichnung des Friedens mit Polen.

Der Großwesser war kaum 41 Jahr alt. Sein vorzeitiger Tod verseite den ganzen Staat in Trauer, und war ein großer Verlust für das osmanische Reich, das, dieses ausgezeichneten Staatsmannes beraubt, von einem Unglück nach dem andern befallen werden sollte. Ein Jmam aus einem benachbarten Dorse stand neben dem Sterbebette des Bessirs. Er hielt ihm den Koran hin, und ermahnte ihn, von der Erbe als Rechtsgläubiger zu scheiden. Köprisi legte die Hand auf das Buch des Gesets, und sprach: "Brophet, ich werde jest bald wissen, ob Du die Bahrheit gesprochen hast; aber ob es die Bahrheit ist oder nicht, ich sterbe mit ruhigem Gewissen. Ich habe meinen Mitmenschen alles Gute, was ich konnte, gethan, und das Schlechte stets gemieden. Ich vertraue auf Gott!" "Allah! Allah! Berherrscher der Belten," sagte der Imam; "habe Erbarmen mit Achmed Köprisi, einem Deiner besten Kinder!"

Der Leichnam des Wessers wurde nach Konstantinopel gebracht, und in dem Mausoleum seines Baters bestattet. Während der fünfzehnjährigen Verwaltung Achmed Köprili's hörten die Staatsämter aus, eine Waare zu sein, und die Gerechtigkeit gelangte wieder zur Herrschaft. Obgleich Achmed die Türkei durch die Erwerbung von Candia und Bodolien vergrößert hat, so kann man ihn doch nicht unter die großen osmanischen Veldherren zählen. Seine Niederlagen bei St. Gotthard und Chocim, Niedelherren zählen. Seine Niederlagen bei St. Gotthard und Chocim, Niegessen, welche die Einnahme von Candia die Janitscharen nicht vergessen, welche die Einnahme von Candia die Janitscharen nicht vergessen machen konnte, veranlaßten die Armee zu dem Glauben, daß Achmed Köprili nicht zum Feldherrn geboren sei. Aber er zeigte sich stets überlegen in der Berwaltung und als Diplomat, und man gab ihm den Beinamen des Politikers, wie sein Vater der Grausame geheißen hatte.

Kara Muftapha, der Schlächter von human, war sein Nachfolger im Großweffirat.

Wir muffen noch ein Wort über Doroscento, welcher ber erste Anlaß zum Kriege mit Polen war, hinzufügen. Zwischen die Turket, die ihn schon die Schwere ihres Jochs fühlen ließ, und Bolen, das seine usurpirte Macht vernichten wollte, gestellt, warf sich der Hetman der Kosaken in die sich ihm öffnenden Arme Auslands. Feodor III., einer der Czaren, die mit so viel Gewandtheit und Ausdauer die russische Politik versolgen,

beren einziges Biel bie Berkleinerung ber Turkei jum Bortheil bes mos. towitischen Reiche ift, faß damale auf dem ruffischen Throne. Die Bforte, welche vor vier Monaten die Emporung Doroscento's als berechtigt anerkannt hatte, fchrie über Ungerechtigkeit und Ufurpation, als fie die Abtrunnigfeit bes hetman's und ben Schut, welchen ber Czar ihm gewährte, erfuhr. Den Ruffen, oder den Moscos, wie die Türken fie nannten, murde ber heilige Krieg erklart, und ber Divan ernannte George Chmielnich, ben Sohn eines alten hetman's der Ufraine, jum Dberhaupt der Rofafen. 30,000 Ruffen und 20,000 Rofaten ober Ralmuden fielen in biefe Broving ein und erwarteten den Feind in der Feftung Cehryn. In drei aufeinanderfolgenden Feldzügen (1677, 1678 und 1679) schlugen die Ruffen die Turfen und machten ihrer Berrichaft jenseits des Onieftr ein Ende. Um 11. Februar 1681 schloß Feodor III. mit der Pforte einen Frieden, deffen Bedingungen er vorschrieb. Nach demfelben behielt die Turfei nur einige unbedeutende Besitzungen jenseits des Oniestre, und das fcmarge Meer öffnete fich von nun an ber Schifffahrt ber Ruffen.

Das waren die ersten von der ruffischen Regierung angeknüpften und zu einem glücklichen Ende geführten Unterhandlungen mit der Pforte. Seit jener Zeit sind alle Berträge zwischen diesen beiden Mächten zum Bortheil Rußlands ausgeschlagen; und Gott allein weiß, welche Grenze die Herrschaft der Czaren in der europäischen Türkei finden wird.

In Ungarn, das jetzt fast ganz wieder in Desterreichs Besitz gelangt war, fand ein neuer Aufstand gegen den Kaiser statt, welcher die Christenheit der größten Gesahr aussetzte. Der Anstister desselben war der junge Graf Emmerich Tötöli, der übrigens in keiner Weise mit dem sein Baterland den Türken für Geld verkausenden Zapolya zu vergleichen ist; denn Emmerich Tötöli war rechtschassen, tapker und mit glänzenden Eigenschaften ausgestattet. Der Kaiser Leopold hatte die Freiheiten der Ungarn saft ganz vernichtet und blutige Hinrichtungen, veranlaßt durch die Fortschritte des Protestantismus im Lande, hatten den Haß gegen Desterreich neu entstammt. Der ungarische Abel eilte zu den Wassen, um für die Freiheit des Vaterlandes zu streiten. Stephan Tötöli, der Vater Emmerrich's, die Grasen Briny, Frangipani, Nadasty und Andere mußten den Ausstand mit ihren Köpsen bezahlen (1671).

Emmerich schwur, sie zu rächen und wiegelte den Theil Ungarns, welcher der Psorte nicht unterworsen war, gegen Desterreich aus. Um seine Fahne, auf der er sich den Kämpser für Gott und Vaterland nannte, sammelten sich die katholischen und protestantischen Ungarn, welche den Namen der Malcontenten annahmen. Tököli widerstand drei Jahre der österreichischen Armee und schlug sie zuweilen; aber zuletzt auf's Aeußerste gebracht, stellte er sich unter den Schuß der Türkei.

Am 10. August 1683 ernannte Mohamed IV. ihn zum König von Oberungarn, und erklärte ihn für seinen Basallen. "Alle, welche auf der Schwelle unserer erhabenen Pforte ihre Stirn im Staube reiben," sagte der Sultan in der Einsetzungsurkunde, "genießen einer vollkommenen Sicherheit und haben von ihren Feinden nichts zu fürchten."

So sehen wir den stolzen Tököli einem Padischah als unterhäniger Sclave die Füße kuffen und, um seinen Ausstand zu beschützen, zu den natürlichen Feinden seines Baterlandes seine Buklucht nehmen! Tököli war verblendet genug, zu glauben, daß er das Joch der Türken abschütteln könne, nachdem er sich derselben bedient hätte, um seinem Baterlande die Unabhängigkeit zu verschaffen. Der Nachedurst verzehrte seine seurige Seele. "Ich will die Henker meines Baters und meiner Freunde in Blut ertränken," sagte er ost. Tököli war Protestant und obgleich er die katholischen Malcontenten mit in seinen Ausstand verwickelt hatte, nährte er doch in seinem Herzen einen tiesen Hausgen die Papisten und sah in den Osmanen die geeignetsten Bundesgenossen zu ihrer Bestegung.

Ludwig XIV., der in Frankreich die Hugenotten versolgte, weil sie seiner Politik nachtheilig waren, unterstützte zu derselben Zeit die Hugenotten Ungarns, weil sie ihm nüglich sein konnten. Der Hof von Bersailles hatte sogar bei Tökölt einen Geschäftsträger beglaubigt, Herrn von Ferriol, Marquis von Argental, später Gesandter in Konstantinopel, wo er verrückt ward. Der König von Frankreich begünstigte als Feind Desterreichs soviel als möglich den Ausstand Tököli's, und munterte die Türken, seine Berbündeten, zum Kriege auf, wie schon unter Suleiman dem Prächtigen Franz I. die Pforte zum Krieg gegen Karl V. angetrieben hatte.

Der große Umschwung, den die europäische Politik seit Anfang des sechszehnten Jahrhunderts genommen, hatte die Stellung Frankreichs zum Dom. Weich.

Islam sehr geandert. Frankreich, das zu den Zeiten der Kreuzzüge dem Halbmond so schwere Schläge beigebracht, schien jetzt seine Wassen nur gegen die christlichen Nationen zu wenden, und suchte selbst unter den Mohamedanern Berbündete. Allerdings hatte man bei St. Gotthard und in Candia Franzosen in den Reihen der Deutschen und der Benetianer kampsen sehen; aber diese Franzosen waren mehr freiwillige Kämpser für das Kreuz, als von dem König abgeschickte Krieger, ausgenommen in Kreta, wo die Flotte des Herzogs von Beausort auf Beschl Ludwig's XIV. ersschien. Auch zogen die Franzosen auf der Insel des Minos nicht den Deutschen zu Hile, sondern den Benetianern.

Beit entsernt, Deutschland in seinen Kämpsen gegen die Türkei zu helsen, suchte Frankreich sie zu seinem Nuten zu wenden, Um das schon so mächtige Haus Habsburg nicht noch größer werden zu lassen, hatte Franz I. Suleiman zum Kriege gereizt, und nach demselben Gedanken handelte Ludwig XIV. Schon Heinrich IV. hatte ihn gehabt, und nur der Tod vereitelte die Pläne des Königs gegen die Macht Desterreichs. Der Ausgangspunkt der alten Freundschaft zwischen den Türken und Frankreich ist die Rivalität zwischen den Häusern Bourbon und Habsburg. Prinz Eugen charakteristrt sie in seinen Memoiren mit solgenden Worten: "Bevor der allerchristlichste König fromm geworden war, unterstützte er die Christen gegen die Ungläubigen; als er sich bekehrt hatte, reizte er die Türken gegen den Kaiser auf und unterstützte die Rebellen in Ungarn. Ohne ihn (Ludwig XIV.) wären die Mossemin und die empörten Ungarn niemals bis vor die Thore Weins gekommen."

Aber alle diplomatischen Bemühungen bes Hoses von Versailles konnten nicht die Siege Deutschlands in dem großen Kriege, den wir kurz erzählen werden, verhindern.

Der zwischen Mohamed IV. und Raiser Leopold I. nach der Schlacht von St. Gotthard abgeschlossene Friedensvertrag bestand noch in voller Kraft. Der Sultan verletze ihn, indem er Tötöli zur königlichen Burde erhob und ihm als Basallen der Pforte die Regierung über den Desterreich gehörenden Theil Ungarns übertrug. Der Wiener Hof machte bei dem Divan Borstellungen. Man gab ihm zur Antwort, daß Tököli die Türkei um Schutz gebeten, und daß man ihm diesen Schutz gewährt habe;

daß Mohamed IV. es Leopold als eine Verlegung des Vertrags von 1664 anrechnen werde, wenn er Tököli nicht in Ruhe ließe und die in den ungarischen Städten besindlichen deutschen Besatzungen nicht sosort zurückbezuse. Gleichzeitig mit dieser anmaßenden Antwort sielen 10,000 Osmanen, mit den Truppen Tököli's vereinigt, in die österreichischen Besitzungen in Ungarn ein und verheerten Alles mit Feuer und Schwert.

Der Großweffir Rara Muftapha, beffen Unfahigfeit ebenfo groß. wie feine Citelfeit und fein Chrgeig mar, erflarte, vor vollständigem Divan, Mohamed IV. im Ramen bes Rorans: daß der vornehmfte Beruf eines Padischah die Berbreitung der Religion des Bropheten fei; baß fein Bertrag und feine Rudficht ihn von diefer heiligen Pflicht entbinden fonnten; daß die Ungarn fich nach dem turkischen Soche fehnten; baß Defterreich, erschöpft von feinen letten Rriegen mit Frankreich und mit Schweden, außer Stande fei, ben osmanischen Beeren zu widerfteben: baf große zu erobernde Länder ber Berbreitung des mohamedanischen Glaubens und dem Ruhme bes Jelams und des Sultans offen ftanden; bag bie bobe Pforte nie eine beffere Gelegenheit gehabt habe, die Grenzen bes Reichs auszudehnen; daß fie über unermegliche finanzielle Silfsmittel und unbeffegbare Truppen verfuge ; daß fie bereits vier driftlichen Fürften (von Ungarn, ber Balachei, ber Molbau und Siebenburgen) Die Rrone aufs Saupt gefett habe, und daß endlich alle Lander, welche früher das romifche Reich gebildet hatten, dem Scepter Des Padifchah unterworfen werden müßten.

So großartig war der Blan Kara Mustapha's. Aber der Großwesser versehlte Mohamed IV., daß er ein zweites türkisches Reich gründen wollte, zu dessen Hauptstadt Wien und zu dessen erstem Sultan Kara Mustapha selbst bestimmt waren. Die wahre Pestimmung des ehrgeizigen Bessirs werden wir später ersahren. Mohamed IV. verlieh ihm den Titel eines Serassiers und Serdars, die ihm die Würde des Oberbeschlshabers gaben, und ihn während des Krieges mit einer unumschränkten Macht bekleideten. Kara Mustapha hob ein Deer von 300,000 Mann aus, wie die gewöhnlichen Quellen berichten; Hammer und einige andere Geschichtschreiber geben sedoch nur 200,000 an. Wie dem immer set, jedenfalls hatte die Pforte noch nie eine so schöne und zahlreiche Armee auf die Beine gebracht; noch nie hatte die orientalische Pracht größern Glanz entfaltet. Die Gemander der Paschas und sogar der gemeinen Soldaten, die Decken, Zäume, Steigbügel und Sättel der Pferde ftrahlten von Gold und Edelsteinen. Aber diese Schaaren, die unter einem Bessehlhaber, welcher das Vertrauen der Truppen nicht besaß, ins Feld zogen, glänzten wohl, waren aber nicht zu fürchten. Die Paschas führten ihren Harem mit sich. Der Sultan, welcher die Armee dis Belgrad begleitete, hatte auch einen Theil des seinigen mitgenommen. Dreihundert mit prächtigen Decken überzogene und mit reich ausgezäumten Pferden besspannte Wagen waren mit Odalissen angefüllt, weshalb die über einen solchen Auszug unzufriedenen Janitscharen sagten, daß die Frauenarmee saft ebenso zahlreich sei, wie die Männerarmee.

In einem in Belgrad gehaltenen Kriegsrath schlugen die türkischen Generale und Tököli selbst vor, sich erst gegen Wien zu wenden, nachdem man durch Wegnahme der vornehmsten österreichischen Pläte der Armee den Rücken gesichert hatte. Kara Mustapha verschmähte diesen Rath. Er sagte, man durse die kostdare Zeit nicht mit der Eroberung von blosen Hütten vergeuden; Desterreich sei ein ungeheurer Baum, von dem Wien der Stamm sei, und die Zweige dieses Baumes wurden von selbst sallen, sowie man den Stamm gefällt habe. Er ließ den Hatti-Sherif, der ihm unbeschränkte Besugnisse ertheilte, auf einem Tisch ausstellen, und jede Stirn mußte sich vor dem Namen des Sultans beugen.

Die Armee feste fich im April 1683 gegen Wien in Marich.

Der Kaiser Leopold I. verließ bei der Annäherung des Feindes die Hauptstadt und begab sich mit seinem Hose nach Linz. Die Rüstungen der Türkei hatten ihn veranlaßt, seit einigen Monaten sich um ein Schußund Trugbundniß mit Sohiesky zu bemühen. Dieses Bündniß, hart getadelt auf dem Warschauer Reichstag, der Desterreich mit Recht vorwars,
daß es Polen während seines Krieges mit der Pforte verlassen habe, wurde
vom Papst Innocenz XI. betrieben. Das Oberhaupt der katholischen
Kirche stellte Sobiesky die Hossinung einer Verbindung des damals elsjährigen Sohnes desselben, Jakob, mit einer Erzherzogin in Aussicht und
versprach ihm, sein Wöglichstes zu thun, um die polnische Krone in seinem
Pause erblich zu machen.

Das auf Betrieb bes Bapftes zwischen Leopold und Sobiesty abgefchloffene Bundnig wurde erft am 31. Marg 1683 unterzeichnet. Das vom Bergog Karl von Lothringen befehligte öfterreichische Beer gablte faum 40,000 Mann. Wien hatte eine Befatzung von 10,000 Mann unter dem Befehl des Grafen Stahremberg. Der Bergog von Lothringen versuchte vergeblich, ben Marich ber Turfen, als fie über bie Raab geben wollten, aufzuhalten. Die von den Domanen gurudgedrängten Defterreicher zogen fich nach der Donau gegen Wien gurud. Um 14. Juli 1683 schlugen die Turken ihre Belte vor dieser Stadt auf, welche ihr Lager gang umschloß. Rara Muftapha forderte fie auf, fich zu ergeben. Die Belagerten antworteten burch ein fürchterliches Geschützeuer, bas die Domanen und die von ihrem Chan Selim Girai geführten Tataren fraftvoll erwiderten. Der Feind eröffnet die Laufgraben, die ziemlich nabe an die Stadt heranruden und die Bomben gerftoren in wenig Tagen awanzia Klöster und mehrere Kirchen und Säuser. Der Stadttheil Leovoldsberg, die vor den Ballen liegenden Kirchen und Rlöfter und ein aroßer Theil ber gahlreichen Borftabte Wiens werden von den Turken in Brand geftedt. Es war die Fortsetzung der Bermuftungen, beren fie fich auf dem Marich nach der Sauptstadt Defterreiche fculdig gemacht hatten; fie plunderten und ftedten mehr als hundert Schlöffer in Brand und machten 30,000 Gefangene von jedem Alter und jedem Geschlecht.

Alle Gloden Wiens blieben ftumm, mit Ausnahme der großen Glode vom St. Stephan, Angftern genannt. Auf Befehl des Graf Stahremberg giebt fie am 6. Juli das Zeichen zum Kampf. Der Schall der Glode vermischt sich mit dem lauten Kriegsruf der ganzen Bevölkerung von Wien. Bürger und Studenten bilden eine Miliz und selbst Frauen bewassen sich. Die Bürger der Stadt schwören, zu siegen oder zu sterben, und zeigen denselben Muth und dieselbe Begeisterung, wie 1529, als sie die Schaaren Suleiman's des Brächtigen mit Glanz zurückschugen. Man kannte weder Schlummer noch Ruhe mehr. Die Tage vergingen im Kampfe, die Nächte mit dem Ausbessern der Wälle und dem Begraben der Todten.

Diese schrecklichen Kämpse bauerten bereits fünfundvierzig Tage. Schon hatten die Türken achtzehnmal gestürmt und die Belagerten vierundzwanzig Ausfälle gemacht. Die Sälfte ber schwachen Befatung

Wiens war tobt ober kampsunfähig. Die Bertheibigungsmittel der Stadt waren erschöpft und Sobiesky kam nicht! Der Herzog von Lothringen konnte, ohne seine Truppen einer sichern Niederlage auszusezen, die Türsken nicht angreisen; er lagerte hinter dem Kahlenberge und wartete auf den König von Bolen. Der Graf von Stahremberg schickte ihm in seiner Berzweislung einen Zettel mit folgenden Worten: "Keine Zeit mehr verlieren, gnädigster Herr, keine Zeit verlieren!"

Es ift nicht zu verkennen, daß Rara Muftapha bei feiner ungeheuren Uebermacht Wien einnehmen mußte, wenn er nicht verfaumt hatte, die Soben des Rahlenberges und Leopoldsberge ju befegen, über welche man allein der Stadt zu Silfe ziehen fonnte, und wenn der Grofweffir in den Belagerungsarbeiten weniger Sorgloffakeit und Unfähigkeit an den Tag gelegt hatte. Dem Drangen feiner Urmee, Wien burch einen allgemeinen Sturm zu nehmen, gab er nie nach. Die Salsftarrigfeit Rara Muftapha's wollte von biefem Sturm nichts wiffen. Der Großweffir fagte seinen versammelten Unterbefehlehabern, daß die fo fehnlich von den Belagerten erwarteten Berbundeten nicht tommen murben und bag, wenn fie kamen, fie ju ohnmächtig fein wurden, ben Osmanen ju widerfteben : er fuate bingu, daß die Sauptstadt von Defterreich im Begriff ftebe, aus Mangel an Bertheibigern und Munition fich zu ergeben. Kara Muftapha verweigerte seinen Truppen nicht etwa die entscheidende Schlacht, um ber Stadt die Greuel einer Erffurmung zu ersparen. Der Schlächter von Buman scheute fich nicht, Blut zu vergießen; aber er wollte Wien nicht mit Sturm einehmen, damit es nicht von feinem Beere geplundert werde; er wollte die Schäte, die er in der Stadt aufbewahrt glaubte, für fich und ben Sultan behalten. Bu biefem Beig fam noch die von ihm feit langem genahrte Soffnung, Wien gur Sauptftadt eines zweiten turtifchen Reichs ju machen. Eine Stadt plundern, die er fcon als feine Beute betrachtete. ware Thorbeit gewesen. "Bermuftet man fein eigenes Gebiet? Rein!" faate der Großweffir zu einem feiner Bertrauten : "Die Reichthumer Wiens, feine Kirchen, bie ich in Moscheen verwandeln werbe, die Denkmaler, welche die mohamedanisch gewordene Stadt schmuden, find mein und ich werde Roch ein wenig Geduld und Alles wird zum größten fie bekommen! Ruhme ber Osmanen enden."

Diese Hoffnungen und Gedanken beschäftigten Kara Mustapha vor den Wällen Wiens. Sie waren den wilden Janitscharen nicht ganz unbekannt und diese brachen endlich in heftiges Murren gegen den Groß-wessür aus. Eines Tages, wo die Unthätigkeit und Apathie des Führers noch größer war, als gewöhnlich, riesen die Janitscharen, als sie christliche Soldaten auf dem Gipfel des Wien beherrschenden Kahlenbergs erblickten: "Kommt doch, Giauern! kommt doch, schon der Anblick Eurer Fahnen wird uns in die Flucht jagen! Wir sind nicht mehr die unüberwindlichen Kämpfer des Jelam!"

Die Giauern kamen! Von den Höhen des Kahlenbergs aussteigende Raketen verkündeten die Annäherung Sobiesky's und seiner 20,000 Polen und die Hoffnung kehrte wieder in die Herzen der Bertheidiger Wiens ein, die den Angriffen des Feindes nicht länger widerstehen konnten. Der König von Polen war auf einer dreisachen Brücke, welche der Herzog von Lothringen in wenigen Tagen bei Tuln, einer sechs Stunden oberhalb Wien gelegenen Stadt, hatte schlagen lassen, über die Donau gegangen. Sobiesky vereinigte sich mit dem Herzog von Lothringen und mit den Truppen der Kurfürsten von Bayern und Sachsen. Der Oberbesehl über die verbündeten Truppen, die sich nach einigen auf 80,000, nach anderen auf 70,000 Mann beliesen, wurde auf der Stelle Sobiesky übertragen.

Die Neiterei des Königs von Polen war gut beritten und ausgerüftet; aber seine Infanterie war in einem ziemlich schlechten Zustande und hatte schlechte Kleider und schlechtes Schuhwerk. Als deutsche Prinzen darüber ihr Erstaunen ausdrückten, antwortete ihnen Sobiesky: "Seht Euch diese Leute wohl an; sie sind unüberwindlich; sie haben geschworen, sich nur in die ihren Feinden abgenommene Beute zu kleiden. Bis jeht," setzte der König mit einem Lächeln hinzu, "haben sich meine Soldaten nur türkisch angezogen."

"Ich kenne diesen Menschen,," bemerkte der König von Polen über Kara Mustapha, als er dessen prächtiges Belt in der Mitte des türkischen Lagers erblickte; "ich kenne diesen Menschen, er ist unwissend und anmassend; er hat die Brücke von Tuln nicht zerstört, als er es noch konnte; er hat eine sehr schlechte Stelle zu seinem Lager gewählt; wir schlagen ihn ganz gewiß!"

Das Erscheinen Sobiesky's erfüllte die christliche Armee mit Begeisterung. Der tausenbfach wiederholte Ruf: "Es lebe König Johann!" begrüßte ben polnischen König in allen Reihen; er entstammte den Muth der Soldaten, die voller Begier waren, sich unter einem solchen Führer auszuzeichnen und das Vertrauen erwachte überall wieder. Johann ging von einem Truppencorps zum andern und sprach ihnen allen in der Sprache ihres Vaterlandes, deutsch mit den Deutschen, italienisch mit den Italienern und französisch mit den Franzosen, Muth zu.

Nach Gott war Sobiesth die einzige Hoffnung der Bewohner Wiens und des driftlichen Heeres. Die Worte: Salvatorem expectamus, die den König von Polen auf seinem Marsch nach der Hauptstadt Desterreichs von den Triumphbögen begrüßt hatten, waren in Aller Herzen und in Aller Munde und der so sehnlich erwartete Netter war jetzt da, mit dem Schwerte in der Hand und bereit, das von dem Halbmond beleidigte Kreuz zu rächen.

Am 12. September 1683, mit Tagesanbruch, begab sich Sobiesky und die vornehmsten Führer seines Heeres in eine auf dem Leopoldsberg gelegene Kapelle. Ein Kapuziner, Marco d'Aviano, vom Papst Innocenz XI. abgesandt, um dem christlichen Heere den papstlichen Segen zu überbringen, las die Messe und Sobiesky diente am Altare. Der König nahm das Abendmahl und betete mit Andacht. Man hörte ihn die Worte des Psalmisten aussprechen: "Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam."

Nach der Meffe ließ Sobiesky seinen Sohn Jakob vor dem Altar niederknien und schlug ihn zum Ritter. Dann befahl er ihm, mit dem Schwerte in der Hand zu Pferde zu steigen und an seiner Seite zu bleiben.

Das Christenheer hatte die Sohen des Kahlenberges und des Leopoldsberges, jest mit ziemlich dichtem Niederholz bedeckt, besetzt. Bon diesen Höhen herab übersahen die Gefährten des Königs von Polen die Stadt und das ganze Türkenlager. Zwischen dem Gipfel des Kahlenberges und den ersten Borstädten von Wien dehnt sich ein von gut gangbaren Hohlwegen durchschnittener Raum aus; auf diesen Pfaden gelangte man von Wien auf die berühmte Höhe, wo sich jest das Camaldulenser Klosster besindet.

Nicht ohne aroße Schwieriakeiten ftellte Sobledkn fein Deer auf biefen bewaldeten Bergen in Schlachfordnung. Er vertraute den rechten Flügel dem Großheiman Sablonowsty an, den linken Flügel dem Berjog von Lothringen; er felbft ftellte fich in der Mitte auf, da wo fich jest das Camaldulenferklofter erhebt. Jablonoweln war auf Abhangen postirt, von wo er den gangen westlichen Theil mit einem mörderischen Feuer beftreichen konnte; aber ber Buntt, von wo bas Gefchut am ichredlichften muthete, war der vom Bergog von Lothringen besetzte Leopoldsberg; von dort aus beherrichte es den gangen öftlichen Flügel der Belagerer und verbreitete dort Tod und Berderben; Sobiesky hatte den Mittelpunkt der Stadt vor fich und bestrich den auf der Nordseite Biens gelegenen Theil des Lagers der Turfen, fodaß daffelbe von drei Seiten beschoffen murde. Die Kanonade dauerte von zehn Uhr fruh bis ein Uhr Nachmittage und biefe drei Stunden genügten, um Tod und Berberben in ben feindlichen Reihen zu verbreiten. 218 diefe fürchterliche Beschiefung, welche die Eurfen nicht erwidern fonnten, denn die Stellung des driftlichen Beeres überhöhte ihr Lager vollständig, eine Beile gedauert hatte, fah Sobiesty lange Buge Rameele nach Ungarn ju abgeben; ber Feind fing an, fich jurud's auxiehen. Sobiesth befahl, die Moslemin mit blanten Baffen angugreis fen; die ganze Armee, der König voran, flurzte fich wie ein wilder Strom auf die Truppen Rara Muftapha's und ein ichredliches Gemegel entftand zwischen ben Chriften und Türken. Bis fünf Uhr Abends dauerte der Mledann mar bie Niederlage ber Turten vollständig; fie gerftreuten fich und ergriffen die Flucht. Um fleben Uhr Abends, am 12. September 1683, gab es vor ben Ballen Biens nur noch 10,000 Turfenoder Tatarenleichen und flegreiche Chriften.

Sobiesky kam diesen Abend noch nicht in die Stadt; er brachte die Racht auf dem Schlachtselde zu, um den Feind, der vielleicht zurudkehren konnte, zu erwarten. Aber die Türken flohen und flohen für immer aus Deutschland, dessen Eroberung sie sich versprochen hatten. Sie ließen im Lager unermeßliche Schäße zuruck. Führer und Soldaten des chriftlichen Heeres theilten sich in dieselben. Ein Brief Sobiesky's an die Königin Marie kann uns einen Begriff von den Reichthümern geben, welche die Türken vor den Mauern Wiens zurückließen. Er schreibt unster andern: "Du wirst mir nicht, mein Herz, sagen, was die tatarischen

Beiber zu ihren Männern sprechen, wenn diese ohne Beute zurücksommen: "Du bist kein Krieger, weil Du mir nichts gebracht hast, denn nur wer sich vorwärts wagt, kann etwas erhaschen." Bas meine Beute betrifft, so ist es unmöglich, Alles zu beschreiben, aber die vorzüglichsten Stücke sind: Ein Gürtel von Diamanten, zwei diamantenbesetzte Uhren, vier oder sünf sehr reiche Wesser, fünf Köcher mit Rubinen, Saphiren und Perlen, Decken, Teppiche und tausend Kleinigkeiten; die schönsten Bobel von der Belt. Die Soldaten haben viele diamantene Gürtel; ich weiß nicht, was die Türken damit machen wollten, denn sie tragen sie gewöhnlich nicht; vielleicht wollten sie damit die Wienerinnen schmücken, die in ihre Dände gefallen wären. Ich habe ein Kästchen von gediegenem Golde, in welchem drei Goldplättchen von der Dicke eines Pergaments, mit cabalistischen Figuren bedeckt. Es ist unmöglich, die Verseinerung des Luzus zu beschreiben, welcher in den Belten des Wesserschere: Bäder, Gärt. chen, Springbrunnen, Kaninchenhügel und sogar ein Papagei."

Der König von Bolen überschickte die dem Feinde abgenommenen Fahnen dem Papfte mit den in driftlicher Demuth abgeanderten Borten Casars: "Ich kam, ich sah und Gott flegte!"

Am Tage nach ber Schlacht, am 13. September 1683, hielt Sobiesty zu Pferde, an der Spige der verbündeten Truppen, seinen Einzag in Bien; ein Pole trug vor dem König eine große Fahne aus Goldstoff, mit zwei Roßschweisen, die, als Zeichen des höchsten Besehls, vor dem Zelte des Großwessirs gestanden hatte. Diese Fahne war aber nicht, wie manche Schriftsteller irrthumlich berichten, der Sandschack-Sherif; die Fahne des Propheten hatten die Türken noch gerettet.

Der Einzug Sobiesky's in Wien war prächtig und rührend. Alle Glocken der Stadt, die seit achtundsunfzig Tagen geschwiegen hatten, lauteten, und die Wiener jauchzten Sobiesky zu, fturzten vor ihm auf die Knie, vergoßen Freudenthränen und begrüßten ihn als ihren Erretter. Borzüglich die Frauen zeichneten sich durch ihre Begeisterung aus; sie küßten dem König von Bolen Sände und Füße und hoben ihre kleinen Kinder in die Söhe, um ihnen den Helden zu zeigen. Sobiesky's Augen wurden thränennaß: "Gott hat Alles gethan, meine Freunde," sagte er zu dem ihn umdrängenden Bolke; "wir wollen Gott für den Sieg danken!" Er ging mit der Menge in die Augustinerkirche, warf sich in der Loretto-

kapelle vor dem Alkar nieder und stimmte selbst das: "Herr Gott, Dich soben wir", an. Und die Hymne des Gottes der Schlachten, von einem ganzen Bolke gesungen, schień die Gewölbe der Basilika zu erschüttern. Der Metropolit stieg dann auf die Kanzel und hielt eine Predigt über die Befreiung Wiens. Er wählte als Text die Worte, welche Pius V. auf Don Juan von Desterreich, den Sieger von Lepanto, angewendet hatte: "Und es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes!" Und aller Blicke richteten sich auf einmal auf Johann Sobiesky.

Als alle Gesahr vorüber war, kehrte der Kaiser wieder von Linz nach der Hauptstadt zurück. Wie Alle, welche in entscheidenden Krisen ihre Pflicht nicht gethan haben, zeigte Leopold eine verlegene Haltung, und auf seinen Zügen malte sich mehr Langeweise als Freude. Die Hulbigungen, deren Gegenstand Sobiesky bei seinem Einzug in Wien gewesen, schienen ihn zu verdrießen: man hätte glauben können, er sei eiserssüchtig auf den Ruhm des Helden. "Bei seiner Rücksehr," sagt ein französischer Geschichtschreiber, "empfing der Kaiser den König von Polen ziemlich kalt, wahrscheinlich, weil er ihm zuviel schuldete."

Leopold frug den Serzog von Lothringen, wie er, der Kaiser, Sosbiesty, der nur Wahlkönig war, empfangen solle. "Mit offenen Armen, Sire," lautete die Antwort; "er hat das Reich gerettet!" Die Zusammenkunst der beiden Monarchen fand auf der Stelle, wo die Zelte der Osmanen gestanden hatten, zu Pferde statt. Leopold richtete kalt und verlegen einige Worte des Lobes und des Dankes an den Besteger der Türken. "Es freut mich sehr, mein Bruder," entgegnete Sobiesty, "Euch diesen kleinen Dienst geleistet zu haben!" Und er ritt fort.

Aber die Heldenlausbahn Sobiesty's war noch nicht beendet. Die Türken, welche er von Wien verjagt hatte, hatten den Boden Desterreichs noch nicht geräumt. Kräftig unterstützt von dem tapfern Serzog von Lothringen, verfolgte sie der König von Bolen und erreichte sie bei Parkany, einer auf dem linken Donauuser, Gran gegenüber, liegenden Stadt. Hier griff er sie an, tödtete ihnen 10,000 Mann, nahm ihnen 1200 Gesanfangene, darunter sechs Paschas, ab, und die Osmanen flüchteten in Unvordnung auf das rechte User des Flusses (9. October 1683). Elf Tage später nahm Sobiesty Gran ein. Otese Stadt, welche seit Suleiman dem Prächtigen einer der vorgeschobenen Posten des Islam in Europa gewes

en war, wurde eines der Bollwerke der Christenheit gegen die Domanen. In der Schlacht von Szecsen, am 11. November 1683, schlug Sobiesky die Türken vollständig. Kara Mustapha floh nach Belgrad, und der König von Polen kehrte, reich an unsterblichem Ruhm, in seine Staaten zuruck.

Beftiges Gemurre erhob fich von allen Seiten gegen Rara Muftapha, ben die öffentliche Stimme beschuldigte, seine Schuldigkeit nicht gethan zu haben. Die Janitscharen verlangten feinen Tod. Bu diesem Gefchrei tam noch perfonliches Rachegefühl, welches ben Grofweffir vollends ins Berderben fturzte. Ibrahim Bafcha, Statthalter von Dfen, hatte bem Serastier Borwurfe über feine Sorglofigfeit im Lager vor Bien gemacht. Rach feiner Untunft in Raab versuchte ber Beffir, die Berlufte bes Feldjuges auf Ibrahim ju ichieben, beschuldigte ihn, zuerft vor den Chriften gefloben zu fein und ließ ihn hinrichten. Aber Ibrahim hinterließ eine Witme, eine Frau von heftigem und leidenschaftlichem Charafter. verlangte von Mohamed IV. Gerechtigfeit, und ber Sultan unterzeichnete bas Tobesurtheil des Großweffirs, ber am 25. December 1683 in Belgrad erdroffelt murbe. So ftarb einer ber unfahigften und prachtliebend. ften Minifter bes turkischen Reichs. Er hatte in feinem Sarem mehr als 1500 Ddalisten, ebensoviele Sclavinnen zu ihrer Bedienung und 700 schwarze Eunuchen, um fie zu bewachen. Seine Diener, Pferbe, Sunde und Jagdvögel wurden nach Taufenden gezählt. In feinen Roffern fand man 450,000 Biafter, die Frucht feiner Erpreffungen, ohne die in seinem Belte vor Wien gurudgelaffenen Schabe gu rechnen, die Gobiesty veran. laßten, ju fagen, daß der Großweffir ihn ju feinem Erben eingefest habe. Durch ein feltsames Spiel des Zufalls befinden fich der Schadel und das Schweißtuch Rara Muftapha's, ber Wien zum Sit eines zweiten turti. schen Reichs machen wollte, gegenwärtig in bem burgerlichen Beughaus Diefer Stadt. Diefe letten Refte eines ftolgen Bafchas nahmen die Defterreicher 1688, nach der Eroberung Belgrade, aus feinem Grabe, und schickten fie an Collonic, den Erzbischof von Wien, welcher fie der Raiferftadt verehrte.

Die Befreiung Wiens im Jahre 1683 ift eines der wichtigsten Ereigniffe der neueren Geschichte. Die Turken waren damals, wenn fie auch nicht mehr dieselbe Energie, wie im funfzehnten Jahrhundert, befaßen,

boch noch furchtbar genug. Sie hatten einen großen Theil Asiens und Afrikas, Thracien, ganz Griechenland, Ungarn, die Bulgaret, Siebenbürgen, die Walachet, die Moldau und Serbien in Besit; einmal Herren von Wien, stand ihnen ein gefährliches Thor in das Abendland offen, und das schon im achten Jahrhundert erlebte Schauspiel, wo die Araber die christliche Civilization zu vernichten drohten, hätte sich erneuern können. Zum Glück rettete der tapsere Degen Sobiesky's die Christenheit vor dieser großen Gefahr.

## 3wölftes Kapitel.

Bündniß Defterreichs, Polens und Benedigs gegen die Türken. — Der Herzog von Lothringen. — Siege der Deutschen in Ungarn. — Unfälle der Polen. — Die Benetianer in Dalmatien und in Morea. — Absehung Mohamed's IV. — Thronbesteigung Suleiman's II.

Die Niederlage der Osmanen vor Wien war der Anfang heftiger Angriffe auf die Türkei. Zwei Gedanken veranlaßten den Krieg, der mit dem berühmten Bertrag von Carkowitz enden follte. Man frug sich erst, ob die Türken, neuen Muth aus dem Berlangen nach Rache schöpfend, nicht neue Seere gegen Deutschland schieken würden; dann prüfte man, ob die eben erlittenen Berluste das türkische Reich nicht geschwächt hätten, und ob der Augenblick nicht gekommen sei, die Türken ganz aus Europa zu vertreiben. In beiden Fällen war der Krieg nothwendig. Innocenz XI. seuerte die christlichen Nächte an, wie ein Jahrhundert vorher Vius V. durch seine Kreuzpredigten den Sieg von Lepanto vorbereitet hatte. Es war der vierzehnte Kreuzzug, den die Päpste gegen den Mohamedanismus predigten.

Desterreich, Polen und Benedig, die drei Staaten, denen das Zurückbrängen der Türken am meisten am Herzen liegen mußte, schenkten allein den Aufsorderungen des Papstes Gehör. Man beschloß, die Türkei auf mehreren Bunkten zugleich anzugreisen: in Ungarn durch Desterreich; in Bodosien und in der Woldau durch Bosen; in Dasmatien und im Besopones durch Benedig. Der Baiso von Benedig erklärte in Konstantinopel im Ramen der drei Machte dem Divan den Krieg; diefer nahm die herausforderung ftolz an und machte fich bereit, dem Unwetter die Stirn zu bieten. Wir wollen die Wechselfälle dieses Krieges in flüchtigen Zugen ftizziren und mit Desterreich beginnen.

Der tapfere Bergog von Lothringen, der Baffengefahrte Cobiesty's, überschritt die Donau bei Gran und bemächtigte fich nach fünftägiger Belagerung am 16. Juni 1684 Wiffegrad's. Elf Tage fpater fclug er die Türken bei Baigen und nahm diese Stadt ein. Alsdann zieht er gegen Befth, welches die Osmanen verlaffen und in Brand fteden. Er eilt nach Samfabeg, wo Suleiman Bafcha mit 150,000 Mann lagert. Die Chriften bringen dort den Turken eine Niederlage bei und nehmen ihnen awölf Kahnen ab (24. Juli). Un demfelben Tage vernichtete Graf Leslie die Truppen des Baschas von Bosnien und nahm die wichtige Stadt Berowit in Croatien ein, Die nun in den Sanden der Chriften blieb, nachdem die Turken diefelbe hundertunddreißig Jahre befeffen hatten. Eine große Angahl befestigter Schlöffer in Boenien theilte Diefes Loos. Dfen belagerte ber Bergog von Lothringen vergeblich zwei Monate lang. Er jog fich am 13. September 1684 nach beträchtlichen Berluften gurud. Die Turten vertheidigten fich in Ofen wie die Lowen. Siamufch Bafcha war einer der Befehlshaber in der Feftung. "Er und die Seinen", fagte ber turtifche Geschichtschreiber, "bingen ihre wohlgeschärften Sabel an bem Gewölbe des himmels auf, und die Engel, welche den Thron Allah's ftutten, riefen Bravo."

Im Monat Juli 1685 erschienen die Deutschen wieder im Feld. Sie theilten sich in drei Armeecorps. Das erste, unter dem Herzog von Lothringen, zählt 50,000 Mann und dringt in Mittelungarn ein. Das zweite, 30,000 Mann stark, unter dem Grasen Lestie, deckt die Grenzen von Croatien und Steyermark; das dritte, 25,000 Mann stark, unter dem Feldmarschall Schult, dringt gegen Oberungarn vor. "Es ist kein Glück mehr gegen die Giauern zu hoffen!" sagte Hassan Bey, der Statthalter von Neuhäusel, als er diese großen Zurüstungen ersuhr und große Thränen rollten über seine Wangen. Das war ein alter türkischer General, dessen Namen Schrecken unter den Christen verbreitete.

Saffan Bey ftarb mit den prophetischen Worten auf den Lippen: "Rein, es ift nichts mehr gegen die Giauern zu hoffen! Allah! Allah!

habe Erbarmen mit den Moslemin." Der alte Haffan hatte sein Land richtig beurtheilt. Die Zeit der Triumphe war für das osmanische Reich vorüber.

Der Herzog von Lothringen nahm nach zweiundreißig Tagen mördersischer Kämpse am 19. August 1685 Neuhäusel mit Sturm ein. Aber das größte Ereigniß dieses Feldzuges war die Belagerung und der Fall Osens, der alten Hauptstadt des Königreichs Ungarns. Diese Stadt war der Schlüssel des Islam in Europa, der Heerd des heiligen Krieges. Die Sultane hatten Osen mit Bädern, Moscheen, Medressen, Imarets (öffentliche Küchen) und Karavanserais geschmückt und es mit besonderer Sorgsalt besestigt. Der Herzog von Lothringen, der 1684 Osen vergeblich belagert hatte, erschien am 18. Juli 1686 von Neuem mit 90,000 Mann vor dieser Stadt. In dieser Armee, die aus Desterreichern, Deutschen, Ungarn und Eroaten bestand, erschienen in erster Reihe Granden von Spanien, französische Edelleute, englische Lords, italienische Nobilis, die auf den Rus des Papstes ihre Tapserseit gegen die Ungläubigen erproben wollten.

Die Stadt war nur von 16,000 Janitscharen und Spahis vertheibigt; aber ihre Tapferkeit verdreifachte ihre Bahl; nie hatten die Türken mehr Geldenmuth und religiösen Fanatismus gezeigt. Bu verschiedenen Malen ausgefordert, Ofen zu übergeben und der Stadt die Greuel einer Erstürmung zu ersparen, gaben sie stets zur Antwort, daß der Prophet in ihren Reihen kämpse, daß sie ihr in Visionen auf den Wällen gesehen, und daß sie überisten überwinden, oder in der Vertheibigung ihres Glaubens sterben wurden.

Der blutige Kampf hielt Desterreich und die Turkei in Athem. Christen und Moslemin siehten um den Sieg ihrer Wassen zum himmel. Bon dem Sultan befragt, ob Dsen capituliren durse, gab der Großmusti zur Antwort, daß die Vertheidigung dieser Stadt eine Glaubenspflicht sei, die mehr gelte, als das Leben. In dem an den Besehlshaber der Festung, Abdi Pascha, gerichteten Fetwa schrieb Mohamed IV. "Eure Krieger mussen also als Männer von Muth sterben, oder durch das Schwert des Henkers untergehen!"

Sie ließen fich Alle auf der Breiche oder bei Ausfällen tödten, und verkauften ihr Leben theuer, denn die Chriften erlitten große Berlufte. Erft

am 2. September 1686, als die Stadt keine Vertheidiger mehr hatte, wurde sie eingenommen. Die Christen plünderten die ganze Nacht und am Morgen waren die von Blut rauchenden Straßen mit Leichen und brennenden Trümmern angefüllt. Der Graf Marsigli, der unversöhnliche Feind der Türken und lange Zeit ihr Gesangener, bei dem die Bücher- leidenschaft die Kampslust nicht ausschloß, war mit unter den Belagerern von Ofen; sein erster Sedanke nach der Einnahme der Stadt war, die Bibliothek Matthias Corvin's auszusuchen. Der berühmte Büchersreund sahlreiche und kostdare Manuscripte in seuchten Kellern und rettete sie vor dem Versaulen. Diese Schätze des menschlichen Geistes besinden sich gegenwärtig in der Bibliothek des Instituts von Bologna, wo sie weder so gekannt, noch so gewürdigt werden, als sie verdienen.

Die turkische Bevolkerung Ofens verließ die Stadt; bie Moscheen wurden in Rirchen umgewandelt und das Gelaute ber Gloden ersetzte den eintonigen Gesang der Muezzim.

Der Verluft von Ofen seuerte den Muth der Osmanen nur noch mehr an. Neue Aushebungen wurden angeordnet, und die Türken eilten unter das Banner des Islam. Eine außerordentsiche Kriegssteuer trug unermeßliche Summen ein. Stambul gab 650,000 Piaster, Brusa 100,000, Bagdad und Baffora 140,000; die Hälfte der zum Unterhalt der Sultanen bestimmten Einkunste und der größte Theil des Privatschaftes Mohamed's IV. wurden dem Kriege gegen die Giauern gewidmet.

Der Bessifir Suleiman Pascha ging mit 60,000 Mann über die Orave und schlug sein Lager auf der Ebene von Mohacz auf, wo Suleiman der Prächtige vor hundertundsechszig Jahren das Heer Ludwig's II. geschlagen, und der Unabhängigkeit des alten Ungarns ein Ende gemacht hatte.

Der unermubliche Herzog von Lothringen bot den Türken bei Mohacz die Schlacht an. Bon beiden Seiten schlug man sich mit der größten Erbitterung; drei Stunden lang blieb der Sieg unentschieden. Aber die Deutschen erzwingen ihn durch Wunder der Tapserkeit, die sie verrichten. 20,000 Türken werden niedergehauen; die Christen verloren nur 1000 Mann. Die Moslemin slohen in Berwirrung und ließen in ihrem Lager saft ihr ganzes Ariegsmaterial und große Schäge in kostbaren Wassen, Geld und werthvollen Stossen zurück (12. August 1687). Als Mohamed IV. dieses neue Unglud vernahm, vergoß er Thränen und aß drei Tage lang nicht. "Nicht Thränen soll ein Badischah
in solchen Fällen vergießen", sagte damals ein alter Janitschar öffentlich,
"sondern sein Blut, indem er in eigener Berson die Feinde des Propheten
bekämpst! Der Padischah ist in seinem Harem, oder geht auf die Jagd,
während seine Soldaten für den alten Glauben kämpsen und sterben!"
Dieser ungestraft gebliebene Tadel verkündete den nahen Sturz des Padischah's.

In dem verhängnisvollen Jahre 1687 trasen das türkische Reich auf einmal Unglücksfälle jeder Art. Ein heißer Sommer vernichtete die acht Monate des Regens beraubten Ernten. Die Hungersnoth richtete die ärgsten Verwüstungen an. Der Preis der Lebensmittel stieg so hoch, daß man das kleine Maß Korn für zwei Ducaten verkaufte. Wenige Tage nach der Schlacht von Mohacz verzehrte eine der Feuersbrünste, die in Folge der aus Holz gebauten Haufer in der Hauptstadt des türkisschen Reiches so häusig sind, zwei Quartiere von Stambul; den Schaden schlug man auf mehrere Millionen Biaster an.

Die Polen, unter den Befehlen Sobiesty's und feines Sohnes Jakob. erfochten nicht dieselben Erfolge wie die Deutschen. Ihre Armee, die kaum 30,000 Mann gahlte, fließ jenseits bes Onieftr auf 25,000 Turfen, 50,000 Tataren aus ber Krim und 5000 Moldauer unter dem Kurften Konstantin Cantemir. Er schien als Chrift fich auf die Seite bes Königs von Bolen zu neigen, aber entweder aus Misverftandniß, oder weil die Moldauer Cantemir nicht traueten, machten fie gemeinschaftliche Sache mit den Turfen und Tataren gegen die Bolen. In Beit einer Stunde verlor Sobiedty in ber Schlacht bei Bojan 6000 Mann (1685). Bahrend die Deutschen Dfen einnahmen, drang der Ronig von Polen doch noch bis Saffn, der Hauptstadt der Moldau, vor; aber Safob belagerte Raminiec vergeblich. Ungegablte Scharen von Turfen und Tataren neckten die Polen von allen Seiten. Sie steckten die Gegenden in Brand. durch welche die driftliche Armee ziehen mußte, schnitten ihr die Bufuhr von Lebensmitteln ab, vergifteten die Brunnen und die Bache. Gine Menge Polen ftarben vor Sunger oder an Gift. Diefer Feldzug war unglucklich. Der König befahl den Ruckzug.

Die Benetianer dagegen, unter dem Generalcapitain Frangesco Morofini, bem berühmten Bertheidiger Candias, erfochten Sieg auf Sieg. Sie pertrieben die Türken aus Dalmatien und erschienen alsbann mit ihren Galeeren, verftartt burch toscanische und maltefische Schiffe, im Jonifchen Meere. Die Benetianer bemachtigten fich ber Infel Santa Maura awischen Cephalonien und Rorfu (im August 1684). Die Infel Prevefa, am Eingange des Golfs von Arta, fällt ebenfalls in ihre Gewalt. Bald find die Turken von den Jonischen Inseln vertrieben, wo die Benetianer als herren regieren. Morofini will die Osmanen im herzen bes Belopones befämpfen. Alles weicht vor feinem Genie und vor feiner Tapferfeit. Ueberall werden die Turken befiegt, Das Banner bes beiligen Marcus weht über den Minarets von Rorinth, Argos, Batras, Roron, Modon, Navarin, Napoli di Romania und Malvasia; Morea fiel wieder ben Chriften anheim. Noch nie hatte die Republit Benedig in ihren zweihun. bertjährigen Rampfen gegen die Turten fo großen Ruhm errungen. Der Senat stellte bas Bruftbild bes Besiegers ber Osmanen, mit ber ichonen Inschrift: "Morofini, dem Beloponefischen, dem noch Lebenden, der Genat", auf.

Der Held wollte die Moslemin aus Attika vertreiben, wie er sie schon aus Morea vertrieben hatte; er zerstörte ihre Flotte im Biräus, dem von Themistokles geschaffenen Pasen, der später von den seinen Eingang bewachenden marmornen Löwen den Namen Löwenhasen erhielt. Diese Löwen schmücken jest in Benedig die Thore des Arsenals. Nach diesem Siege stand Movosini der Weg nach Athen offen; er eilte mit seinem Landsmanne Delvino und dem schwedischen General Königsmark dorthin. Die alte Stadt Minerva's, die Heimath der Musen, der Helden und der Weisen, ward von den Venetianern belagert und eingeäschert (22. September 1687). Eine venetianische Bombe siel dabei auf das Parthenon, das die Türken zu einem Pulvermagazin benust hatten und zerstörte es zum Theil. Mit Unrecht hat man die Venetianer wegen dieses Vorsalles, den sie kaum vermeiden konnten, der Barbarei beschuldigt.

So waren fast ganz Ungarn, die Inseln des Meerbufens von Lepanto und von Arta, Morea und Attika binnen trei Jahren den Türken entriffen, ohne die mindestens 120,000 Mann und mehrere Millionen Biafter zu rechnen, welche der Krieg der Pforte gekostet hatte. Diese

großen Berluste, welche in der ganzen Türkei Bestürzung verbreiteten, reizten zugleich das Bolk und die Armee zu Klagen und Murren gegen die Generäle und den Sultan. In einem Land, wo der Despotismus herrscht, hat der Inhaber der höchsten Gewalt eine zweischneidige Wasse in der Hand: sie rettet ihn, oder stürzt ihn ins Berderben, je nachdem er sie gebraucht. Ein Padischah macht sich sein Schicksal selbst. Ruhm oder Niederlage, Wohlstand oder Elend werden dem Sultan zugeschrieben, der in den Augen der Osmanen Alles kann. Der Sultan, der zu seinen Füßen nur Sclaven sieht, ist selbst nur eine Sclave des Volks und hauptsächlich der Armee, wenn sich Unzusriedene gegen seine Autorität, die er nicht mit sester Hand zu bewahren gewußt hat, aussehnen.

Bei einem feinem Befen nach erobernden Bolfe, wie das turfische ift, muß der Babifchah durchaus in Berfon an der Spige feiner Beere fteben. Die Worte bes alten Janitscharen nach ber Schlacht von Mohacs : "Nicht Thranen foll ein Badischah vergießen, sondern sein Blut fur die Sache bes Islam", fprachen aus, was das ganze Reich von Mohamed IV. bachte. In den erften Jahren der Regierungszeit Dieses Sultans hatten zwei große Manner, Mohamed Köprili und fein Sohn, die Schwäche des Regenten vergeffen machen, indem fie Schlachten und Provinzen gewannen und das Reich regierten, ohne aufzuhören, treue Unterthanen zu fein : aber nach dem Tode diefer beiden Weffire auf fich felbst angewiesen, zeigte fich ber Sohn Ibrahim's in seiner mabren Gestalt: nicht als ber Schatten Gottes auf Erben, sondern als ber Schatten eines Sultans. Unalud auf Unglud traf bas Reich, und die Berantwortlichkeit fur diefe Unfälle fiel auf ben Sultan. Die erbitterten Saniticharen verlangten bie Röpfe von einigen der bestegten Generale und diefe Ropfe fielen. Sie verlangten die Absetzung des Sultans, und der Sultan ward abgesett.

Mustapha Köprili, Kaimakan von Konstantinopel, der Bruder des ehemaligen Wessirs Achmed, erlangte von den Ulemas einen Fetwa, um der Absezung des Padischah eine rechtliche Form zu geben. Im November 1687 vertauschte Mohamed IV. den Thron gegen ein Gefängnis im Serail, wo er fünf Jahr später in Vergessenheit starb. Er hinterließ zwei Söhne, von denen der eine, Mustapha, vierundzwanzig Jahre, der andere Achmed, vierzehn Jahre alt war. Nach der im Kanuname sestgessetzen Erbsolge nach dem Erstgeburtsrecht hätte Mustapha II. den Thron

besteigen follen. Die Entscheidung der Ulemas aber fließ biefes Recht um und machte Suleiman, den Bruder Mohamed's IV., jum Sultan. Sie hielten Guleiman II. für fähiger, als Muftapha, die Bugel bes Reichs zu halten. Es war jedoch immer schwer, die Eigenschaften von Bringen gu tennen, beren Tage in der vollständigften Abgefchiedenheit vergingen. Muftapha Röprili und bie Gefetgelehrten erschienen an bem Bitter bes Schimschirlif (Gemach bes Sabele), mo bie Prinzen eingefcbloffen maren, ließen Suleiman heraustommen, und erklärten ihn jum Babifchab ber Demanen, fraft bes Roranspruches : "Wir haben Dich gefest zum Ralifen auf Erden." Die Moslemin lefen Alles, mas fie wollen, in dem Buche des Propheten; daber ift auch nichts gefährlicher, als eine Erläuterung des Korans durch einen Ulema; jede Revolution läßt fich burch einen Bere bes beiligen Buches rechtfertigen, und . fo machtig auch immer ein Badischah ift, droht ihm boch beständig die Unwendung einer Auslegung des Wortes Mohamed's; das Schwert der Commentarien der Ulemas blieb ftets über dem Saupte des Beherrichers ichmeben.

## Dreizehntes Kapitel.

Neue Siege ber Kaiserlichen in Ungarn. — Einnahme von Belgrab. — Mustapha Köptili Großwesser. — Seine Charakter und seine Augenden. — Seine Mitbe gegen die Christen. — Töböli's Ausstand. — Tod Sulekman's und Thronbesteigung Achmed's II. — Schlacht von Salankamen und Helbentod Köprili's. — Friedensverhandlungen. — Tod Achmed's II. — Thronbesteigung Mustapha's II. — Seine Kriegslist. — Ersolge der Türken. — Prinz Eugen am Versailler Hose. — Sein Sieg bei Zenta. — Bertrag von Karlowsk. — Tod Töböli's (1687—1699).

Die Regierungsveränderung brachte keine Umwandlung in den Angelegenheiten des türkischen Reichs hervor. Die Deutschen, diesmal unter Anführung des Markgrasen Ludwig von Baden, setzen ihre Eroberungen in Ungarn und in Bosnien fort. Sie nahmen den Türken mehrere feste Plätze ab, wie Lippa, Illock, Peterwardein, Erlau. Im September 1688 siel auch die große und schone Stadt Belgrad, von den Türken

Dorol Dichiad (Saus bes heiligen Rrieges) genannt, in die Gewalt ber Chriften. Unterdeffen beflecten Konftantinopel burgerliche Unruhen mit Blut. Mit den Baffen in ber Sand forderten die Sanitscharen, ohne auf die Erschöpfung bes Schapes in Folge bes letten Arieges Rudficht ju nehmen, das Thronbesteigungsgeschent, das fie ftete empfingen , wenn ein neuer Badifchah den faiferlichen Gabel umfchnallte. Rur Gelbftgemabite erkannten fie als ihre Unführer an. Sie plunderten die reichen Bagars von Stambul, die Balafte der Minifter des Divan, profanirten den Das rem des Großweffire Ciawusch Bascha, und ermordeten diesen Burdentrager an der Thur feines Frauengemache, beffen Gingang er beldenmus thig vertheidigte. In dem damaligen Buftande Konftantinopele hatte die Deutschen nichts auf ihrem Marsche nach dem goldenen Born aufhalten konnen. Die Domanen waren fo wenig im Stande, ihre Sauptstadt, wie die Stadte, welche fie jest in Europa verloren, ju vertheidigen. Aber die Fuhrer ber flegreichen Armee dachten vielleicht, Die Schwierigfeit beftehe weniger in der Einnahme Konftantinopels, als im Behaupten deffelben. Die Begnahme Konftantinopels war eine fühne That, por ber der fraftige Beift des Bergoge von Lothringen, der als Bahlipruch Aut nunc, aut nunquam (entweder jest oder nie) auf feiner Fahne führte. wohl nicht jurudgeschredt mare. Aber ber Bergog von Lothringen focht am Rhein gegen die Frangofen, ale fich die Deutschen Belgrade bemächtigten.

Es war dem Hause Köprili vorbehalten, die festeste Stütze des in der zweiten Halfte des siedzehnten Jahrhunderts so schwerbedrohten türkischen Reichs zu werden. Mustapha Köprili, derselbe, der zur Absezung Mohamed's IV. beigetragen, weil er diese Maßregel für das Bohl der Türkei für nothwendig hielt, ward von Suleiman II., einem ebenso unsähigen Fürsten als sein Vorgänger, zum Großwessir ernannt. Das Geschlecht Osman's, aus dem so große und tüchtige Fürsten hervorgegangen waren, brachte seit Murad IV. nur noch schwache und entartete Sultane hervor. Aber das Haus der Köprilis erhob sich start neben dem Thröne, auf dessen Erhaltung und Vertheidigung es einzig bedacht war. Die edlen Eigenschaften Mustapha Köprili's verschaften ihm bei Lebzeiten den Beinamen Fasil (der Tugendhafte) und diesen Ramen hat ihm die Geschichte gelassen. Ein ebenso redlicher Mann, als tieser Politiser, glaubte er, daß in diesem Augenblick, wo ein allgemeiner Krieg zwischen der Tür-

fei und einem großen Theile Europas auszubrechen brohte, die schredliche Tyrannei, unter welcher die Rajahs, ober driftlichen Unterthanen ber Bforte, feufzten, nothwendiger Beife ben Sturg bes Reichs befchleunigen mußte; er nahm fich ber Sache diefer Unterdrudten an; er befahl allen Statthaltern von Provinzen, die Chriften zu schonen und von ihnen nur Die feit der Eroberung von Bygang 1453 eingeführte Ropffteuer gu for-Röprili nannte eine merkwürdige Berordnung, welche er zu Bunften der Rajahs erließ, Nisami Dichebid oder neue Ordnung. Als er eines Tages burch eine fleine von Chriften und Moslemin bewohnte Stadt Thraziens tam, erfuhr er, daß die Christen weder einen Priefter noch eine Kirche hatten, und erlaubte ihnen, sich eine zu bauen; in Konstantinopel angekommen, befahl er dem Patriarchen , diesen Christen einen Popen ju Einige Beit barauf tam Roprili wieder durch diefe Stadt und bie bankbaren Briechen überhäuften ibn mit Beschenken und Seanungen. Einigen Officieren aus der Umgebung des Grofwessirs ichienen diese Freudebezeigungen ber Giauern zu misfallen. "Seht doch, welche Folgen Die Gerechtigkeit und die Duldsamkeit hat", fagte er zu ihnen; "ich habe Diesen Ungläubigen eine Kirche und einen Briefter gegeben, und fie baburch gezwungen, unsere Berrichaft, die fie früher verabscheuten, ju fegnen. Uebrigens muffen die Menfchen eine Religion baben, fonft find fie ichlimmer, als die wilden Thiere. Ich will lieber, daß das Reich von Griechen bewohnt wird, welche das Land bebauen und Steuern gablen, als von Räubern."

Waaren jeder Art mußten nicht nur in allen Städten des Reichs Bolle bezahlen, sondern die Berkäuser derselben waren auch noch einer bedeutenden Abgabe in den Bazars, wo sie ausgestellt waren, unterworsen; diese Abgaben steigerten die Preise der Waaren zu einer übermäßigen Höhe, und das Bolk litt darunter sehr. Köprili schaffte sie ab, behielt nur die Eingangszölle bei, und gab durch diese Maßregel dem Handel einen neuen Ausschwung. Aber die Berwirrung, in der sich die Finanzen bei dem Amtsantritt des Ministers befanden, veranlaßte diesen, die Gehalte der hohen Beamten herabzusetzen, und, um selbst ein Beispiel der Uneigennüßigkeit zu geben, entsagte er drei Biertheilen seines Wessirgehaltes. Vor seinem Amtsantritt besaß Köprili Gold und Silbergeschirt von hohem Werthe; er schieste es zum Besten des Staatsschatzes zum

Einschmelzen in die Munze, und bediente sich später nur noch verzinnten Kupsergeschirrs. Das überstüfsige Silberzeug des Serails und ein großer Theil der Geschenke der Gesandten an die Pforte wurde ebenfalls dem Unterhalt des Staats gewidmet. Die von den Paschas während der Regierung Mohamed's IV. geraubten Schätze kehrten wieder in den Staatsschatz zurück. In kurzer Zeit hatte Mustapha die Finanzen wieder hergestellt, den Effectivstand des Heeres und der Flotte erhöht und die Verwaltung der Provinzen von Grund aus reorganisirt.

Er empfing mit einer bis dahin unerhörten Auszeichnung den Marquis Chateauneuf, Gefandten Ludwig's XIV. Seitdem die Pforte Botschafter der christlichen Mächte empfing, war es Sitte, sie in der ihnen vom Bessür gewährten Audienz nur auf einem kleinen Tambouret ohne Lehne, unter der mit Gold besetzen sammtüberzogenen Estrade, auf welcher der Wessür halb lag, Platz nehmen zu lassen; diese Estrade nannte man das Sosa. Ehe sich Herr von Chateauneuf dem Großwessür vorstellte, ließ er ihm durch seinen Secretair sagen, daß der für ihn bestimmte Sitz ebenso hoch sein müßte, wie der des ersten osmanischen Ministers, und daß er niemals einen Sitz auf dem Tambouret einnehmen werde. Köprist gab zur Antwort, daß der Gesandte des großen Padischah von Frankreich vom Minister des großen Padischah von Stambul ehrenvoll werde behandelt werden, und der Wessür hielt Bort: neben seiner Estrade wurde eine ebenso hohe und prachtvoll ausgeschmückte für den Herrn von Chateauneuf ausgestellt.

Zwischen dem französischen Botschafter und dem Großwesser kamen ernste Fragen zur Berhandlung. Trot der 1673 zwischen dem Divan und herrn von Nointel vereinbarten Capitulationen hatten die Griechen neuerdings den Lateinern einen großen Theil der heiligen Orte in Jerusalem weggenommen. Der Gesandte verlangte ihre Rückgabe an die Katholiken und der Großwesser sie sie en ausdrücklich zu; aber das waren nur eitle Bersprechungen, denn in dieser Frage der heiligen Orte hat der Divan, wie wir schon früher hervorgehoben haben, immer mit der einen hand zurückgenommen, was er mit der andern gegeben hatte.

Mit den Blanen Ludwig's XIV. gegen das Haus Desterreich vertraut, reizte Herr von Chateauneuf die Pforte von Neuem zum Kriege gegen Leopold, und darin entsprachen die Gedanken Mustapha Köprili's vollständig denen des Gesandten von Frankreich. Die Gewißheit der moralischen Unterstützung Ludwig's XIV. in dem Kampse, welchen die Türkei gegen Deutschland zu bestehen hatte, verdoppelte sein Bertrauen und gab ihm Siegeshoffnungen. In einer andern Angelegenheit, welche herr von Chateauneus mit dem Divan verhandeln sollte, war er nicht so glücklich. Der Botschafter sorderte den Großwesselftr auf, den Brinzen von Oranien nicht als König von England anzuerkennen, da die Sache des vertriebenen Jakob's II. die aller Fürsten sei. Ein kaum merkliches Lächeln umspielte die Lippen Köprist's, als er die letzten Worte vernahm. Er hatte ja selbst erst vor Kurzem mit den Ulemas die Absehung seines Padischah Mohamed IV. ausgesprochen. Er war jedoch freimüthig genug, Herrn von Chateauneus zur Antwort zu geben, daß die Osmanen zu ost ihre Sultane abgeset hätten, um andern Nationen das Necht zu bestreiten, ihren Herrn zu wechseln und daß die Pforte den Prinzen von Oranien anerkennen werde.

Unterbeffen hatte ber Rrieg zwischen Defterreich und ber Turkei feinen Fortgang. Graf Emmerich Totoli, ber nur bem Namen nach Ronia von Ungarn mar, obgleich ibm Suleiman II. diesen Titel bestätigte, hatte von der Bforte den Oberbefehl über. Die Truppen in Siebenburgen empfangen und that mit großer Tapferkeit seine Pflicht. Unfälle, die er in der letten Beit erlitten, hatten ihn nur noch mehr gegen die öfterreis difche Regierung erbittert. Er hatte eine ichone und tugenbhafte Bemahlin, Belene Bring, eine Tochter bes mit Stephan Tofoli, bem Bater Emmerich's, auf dem Schaffot gefallenen Grafen Bring. Bor dem Traualtar hatten die beiden Baifen den Senkern ihrer Bater ewigen Saf gelobt, und Belene ließ ihren Batten auf einen Dolch schwören, feinen und ihren Bater ju rachen. Belene ftammte von jenem berühmten Bring, ber ju Zeiten Suleiman's des Brachtigen vor Szigeth fo ruhmwurdig fiel. Die Totolis und Brings gehörten energischen Geschlechtern an; Die Tapferfeit und die Baterlandsliebe maren bei ihnen erblich. Selene hatte in Mannestleidern neben Totoli gefampft. Sie befag ein febr großes Bermogen, und die öfterreichische Regierung hatte es mit Beschlag belegt. Mit treuen Rriegern in den Stadten Agria und Munface eingeschloffen, hatte fie zwei lange Belagerungen von den Defterreichern ausgehalten, ward endlich befiegt und gerieth in Gefangenschaft. Selbft noch aus ihrem Kerker, wo sie, wie sie sich selbst ausdrückte, eine Witwenschaft von fünf Jahren zu erdulden hatte, ermahnte die Gräfin Tötöli ihren Gemahl, den Kampf sortzusetzen, und bat ihn, ihn nicht zu beendigen, selbst wenn ihre Befreiung als Preis des Friedens geboten wurde.

Emmerich war daher immer ein Gegenstand der Besorgniß für Desterreich, das ihn noch mehr zu fürchten schien, als die Türkei. In der That hatte Emmerich von seinem Einfluß in Ungarn nichts verloren; er konnte es noch mit einem Borte in Ausstand versetzen und eine große Anzahl Malcontenten waren ihm nach Siebenbürgen gesolgt. In den ersten Berhandlungen, welche zwischen den österreichischen Ministern und dem Gesandten der Pforte 1689 zu Wien wegen des Friedens statzsanden, verlangte Kaiser Leopold als erste Bedingung des Bertrags die Auslieserung der ungarischen Rebellen. "Tötöli," sagte darauf Sulstar Effendi, einer der Bevollmächtigten des Divans, "Tötöli ist nur ein Hund des Sultans; an seinem Leben oder an seinem Tode ist dem Padischah wenig gelegen; aber wir sind nicht nach Wien gekommen, um den Fürsten von Siebenbürgen umzubringen."

Auf der andern Seite bemerkte man dagegen, daß, wenn die Türken selbst Tököli für einen Hund erklärten, sie sich der Auslieserung desseben nicht zu widersetzen brauchten. "Gewiß," gab der Bevollmächtigte von Konstantinopel zur Antwort, "Tököli ist in der That ein Hund, der auf des Sultans Besehl liegt oder aufsteht, bellt oder verstummt, aber er ist des Padischah der Osmanen Hund, welcher auf desselben Geheiß sich in einen grimmigen Löwen verwandeln kann." Das war eine Wahrheit, und während dieses langen Krieges war die größte Riederlage der Desterreicher der Verlust der Schlacht von Jernescht, wo Tököli im August 1690 die deutschen Truppen besiegte. Er nahm den Besehlshaber des Heeres, General Häusler, nebst dem Marchese von Doria und achtzehn anderen höheren Ofstzieren gesangen, und zweiundzwanzig Fahnen waren Trophäen des glänzenden Sieges. Emmerich wechselte Häusler und Doria gegen seine Gemahlin aus, welche die Oesterreicher seit langer Zeit in Munkacs seschieden.

Diese Erfolge des Verbündeten der Pforte beschleunigten den Auszug Köprili's in den Krieg. Der Großwesselfte marschirte mit 100,000 Mann gegen die Desterreicher, bemächtigte sich Nissas, Widdins, Semendrias

und Belgrads, warf die Feinde über die Donau, die Save und die Morava zurud, und kehrte unter dem Zujauchzen des Bolks und des ganzen heeres flegreich nach Adrianopel zurud (1690).

Um 10. Mai 1691 empfing Muftapha Röprili abermals die Fahne Mohamed's aus der Sand des Sultans und zog wieder in's Feld. Um 23. Juni ftarb Suleiman II. und fein Bruder Achmed II. folgte ibm. Der neue Padifchab, noch unfähiger als fein Borganger, mar wenigstens verständig genug, Muftapha Röprili im Befit ber Macht zu laffen. Der Großwesfir fließ bei Salankamen, unweit Beterwarbein, auf die Deutschen, und begann mit dem taufendfach wiederholten Rufe: "Allah! Allah!" Die Schlacht. Remankeich fturgt fich mit 6000 Rurden gu Pferde auf die driftlichen Reihen mit dem Rufe: "Muth! fcon warten Eurer im Simmel Die Buris!" aber auf Die erfte Gemehrfalve ftauben fie auseinander. Buthichaumend ruft ihnen Roprili gu: "Reiglinge, Ihr verfteht weder zu fechten noch zu fterben! Bir muffen mit bem Sabel in der Sand angreifen," fest er zu feinen Truppen gewendet bingu. Er legt feine weiten Gewänder ab, gieht eine fchwarze Sade an, ruft ben Ramen Allah's an, wirft fich mit bem Gabel in ber Sand auf den Feind und fallt, von vielen Rugeln durchbohrt. Sein Tod verbreitet Besturzung im turfifden Beere, welches fich auflöft und flieht. Das gange osmanische Lager fällt ben Siegern in die Sande (19. August 1691). Ludwig von Baben führte den Oberbefehl über die deutschen Truppen, denen die Turten an Bahl überlegen waren, und noch nie hatte der Markgraf einen glanzendern Sieg erfochten. Bergebens fuchte man die Leiche Köprili's unter ben Todten. "Nafir und Mutir" (die Todesengel), fagt ein turkifcher Geschichtfchreiber "hatten ihn von dannen getragen." Mit dem Rufe bes Beiligen vereinte der Großweffir durch feinen Beldentod den Ruhm eines Martprers des mohamedanischen Glaubens. Das schönfte Lob, welches ihm bie osmanischen Geschichtschreiber ertheilen, ift, daß er nie ein Berbrechen begangen, nie ein unnuges Wort gesprochen babe. Noch wird von allen unterrichteten Osmanen fein Gedachtniß gefegnet, und gewiß find Manner wie Muftapha Köprili ein Ruhm für jede Nation.

In Folge dieser Niederlage wurden die Friedensverhandlungen zwischen ber Türkei und Desterreich, unter der Bermittelung Englands und Hollands, wieder aufgenommen. Aber trog der Fortschritte der öfterreichischen Seere hosste die Pforte immer noch, durch die Wassen wieder zu gewinnen, was sie versoren hatte, und betrieb die diplomatischen Berhandlungen mit berechneter Langsamkeit; die Feindseligkeiten dauerten während der Bemühungen der Bevollmächtigten, den Frieden wieder herzustellen, fort. England und Holland war es um so mehr am Friedenssschluß gelegen, als der Handel dieser beiden Staaten von dem fortwährenden Kriegszustand arg litt. "Schenkt nur den Worten der Hollander und der Engländer keinen Glauben," sagte Beter der Große zu einem österreichischen Diplomaten; "sie kennen kein anderes Augenmerk, als das Interesse ihres Handels, und bedenken das ihrer Verbündeten nicht im Mindesten." Diese Bemerkung kann heute noch für richtig gelten. Der Divan konnte nur in der äußersten Noth ernstlich auf Friedensverhandlungen eingehen, denn er wußte im voraus, daß der Frieden zum Nachtheil der Türken ausfallen würde.

Der Tod Admed's II. am 6. Februar 1795 und die Thronbesteigung Mustapha's II., Sohnes Muhamed's IV., ließ das osmanische Cabinet alle Friedensgedanken vergessen. Als der neue Padischah den Säbel umgürtete, machte er öffentlich seine kriegerischen Absichten bekannt.

In einem Hatti-Sherif sagte er: "Unter Monarchen, welche sich bem Bergnügen und dem Schlase träger Ruhe hingeben, haben die Diener Gottes zu keiner Zeit Ruhe genossen. Bon heute an sind Lust und Trägsheit von diesem Hose verbannt. Die Ungläubigen sind in die islamitischen Grenzen eingebrochen und haben die Mossemin in die Sclaverei geschleppt. Ich habe beschlossen, dasur Rache zu nehmen. Ich werde mich selbst an die Spize meiner Heere stellen! Unser erlauchter Uhn Suleiman (möge sein Grab wohl dusten!) hat nicht Wessire allein gegen die Ungläubigen, die nur Staub sind, ausgeschickt, sondern ist selbst in den heiligen Kampf ausgezogen und hat die Erde mit seinem Ruhme erfüllt! Ich werde seinem Beispiele solgen, und Ihr, meine Gläubigen, gehorcht der Stimme Eures Badischah!"

In einer Berathung, welche der Divan in Konstantinopel hielt, entschied derselbe, daß der Sultan in einem solchen Augenblicke nicht seine geheiligte Berson den Zufällen eines Feldzuges aussetzen durse. Der Sultan zerris diese Entscheidung und erließ ein neues Decret, in den lakonischen Worten abgefaßt: "Ich gehe durchaus!" und mit der Unterschrift: "Mustapha Chan."

Eine große Truppenaushebung fand nun im gangen Reiche ftatt; ber Chan ber Rrim erhielt Befehl, feine Ruftungen zu befchleunigen und eine gablreiche Flotte fegelte nach bem Archivel, den ein venetianisches Beschwader bedrobte. Die Turfen schlagen daffelbe und nehmen ben Benetianern die erft vor Rurgem eroberte Infel Chios wieder ab. Fefte und Erleuchtungen feierten in Konftantinopel Diefen Seefieg. Den Befehl über die turkische Flotte erhielt der berühmte Rapudan Bascha Mezzomorto. Bwei Monate fpater, im September 1695, erringt er über die Benetianer zwei andere große Siege gur See. Fast in derfelben Beit überschritt Duftapha II. mit einem Beere von 150,000 Mann die Donau und nahm Die Keffungen Lugos und Lippa ein. Er ließ die Befatung diefes Plates niedermeteln und führte feine Bewohner in die Sclaverei. Neununddreifia Ranonen von großem Raliber, funf Mörfer, reiche Magazine mit Proviant und Rugeln und Bulver gefüllt, fielen den Siegern in die Bande, und die Befestigungen von Lippas wurden geschleift. Die öfterreichische Armee, unter bem tapfern General Beterani, mard von der fünffach frartern bes Sultans am 21. September bei Lugos vernichtet, und ber Unführer ber Raiferlichen fiel, von zwei Rugeln in die Bruft getroffen. Er athmete noch und Muftapha II. ließ ihm auf einer Ranone ben Ropf abschneiben. Wegen ber vorgerudten Sahreszeit fette jedoch ber Sultan den Feldzug nicht fort, fondern tehrte mit einem Theil feiner Truppen im Triumph nach Konftantinopel gurud. Bald barauf erfuhr er, bag Beter ber Große, ber als Berbundeter Bolens die Baffen ergriffen hatte, nach breimonatlichen vergeblichen Unstrengungen im October 1695 die Belagerung von Ufow hatte aufgeben muffen, und baß er in ben Rämpfen gegen die Tatgren 30,000 Mann verloren.

Die schönen Tage Mohamed's II., Selim's I., Suleiman des Großen, Murad's IV., des Unbeugsamen, schienen für die Türkei wieder gekommen zu sein. Die Hoffnung lebte in allen Herzen wieder auf. Die Türken jauchzten Sieg und wiesen seden Gedanken an einen Frieden mit den Giauern weit von sich. Der Name Mustapha's II. erscholl in den öffentlichen Gebeten und die Imams priesen ihn von ihren Lehrstühlen, um welche sich das Bolk, begierig, das Lob des siegreichen Padischah zu hören, drängte. Aber dieser frohen Aufregung eines ganzen Bolkes sollten bald Klagen und bittere Thränen solgen. Beter der Große, der Mann muthvoller Ausdauer und vorsichtigen Genie's, hatte den Plan, die von ihm 1695

vergeblich belagerte Stadt Asow zu erobern, nicht aufgegeben. Ein Jahr später erschien er mit 80,000 Mann Russen und Kosaken abermals vor dem Platze und gewann ihn nach zweimonatlicher Belagerung durch Capitulation. Die Pforte ersuhr mit Bestürzung den Fall Asows, das, an der Mündung des Don gelegen, das Hauptbollwert des osmanischen Reichs gegen die Angrisse der Russen bildete. Die türkischen Besehlshaber, welche die wichtige Festung schlecht vertheidigt hatten, bezahlten die Uebergabe mit ihren Köpsen. Die von den Russen überwundenest Tataren verwüsteten nun Polen, welches nach dem neuerlichen Tod des großen Sosbiesky und den darauf entstehenden Unruhen vertheidigungslos zu sein schien. Doch zwang der Großmarschall der Krone die Barbaren zum Rückzuge. Was war aber der Verlust von Asow in Vergleich mit der großen Riederlage, welche die Pforte noch erleiden sollte!

Die fleinsten Urfachen haben oft die größten Birfungen gehabt. Das ift eine abgedroschene Bahrheit, aber eine Bahrheit, welche die Geschichte bestätigt. Ein junger Edelmann, Sohn des Grafen von Soiffons. bes General Dberften ber Schweizer in Baris, und ber Olympia Mancini. einer Richte bes Cardinals Magarin, ein Urentel bes Bergogs von Savopen, Rarl Emanuel, hatte Butritt am Sofe Ludwig XIV. Man nannte ihn den kleinen Abbe von Savoyen, weil er Unfange jum geiftlichen Stande bestimmt mar. Er hatte von Ludwig XIV. eine Bfrunde perlangt, und diefer hatte fie ibm abgeschlagen. Er legte balb barauf bas geiftliche Bewand ab, um jum Degen ju greifen, und bat ben Ronia. ihm ein Regiment ju geben, mas ber Konig ihm abermals verweigerte. Tief verlett davon verließ der Jungling Frankreich 1682, als die Turken in Deutschland einfielen, ging mit ben beiben Bringen Conti nach Bien, und ward dort von dem Raifer von Defterreich gut aufgenommen, der ihm eine Offizierstelle gab. Richt lange barauf befahl Ludwig XIV. ben Prinzen Conti und dem kleinen Abbe von Savoyen, nach Frankreich zurudzukommen. Blos der Abbe magte, nicht zu gehorchen. Als der Ronig diese Weigerung erfuhr, fagte er zu feiner Umgebung: "Finden Sie nicht, meine Berren, bag ich bamit einen großen Berluft erlitten habe?" Die Sofleute gaben dem Monarchen zur Antwort, daß diefer fleine Abbe ein verrudter Menfch fei, ber zu Richts tauge und es auch zu Richts bringen werde. Diefer fleine Abbe von Savoyen, den man am hofe

von Berfailles mit so großer Berachtung behandelte, war der Prinz Eugen, ber zukunftige Sieger von Oudenarde und Malplaquet, der gefährlichste Feind Ludwig's XIV., welcher deffen Macht gegen das Ende seiner Regierung auf das Aeußerste erschütterte. Der große König bezahlte seine Berweigerung einer Pfrunde und eines Regiments theuer und erwedte damit den Türken einen unversöhnlichen Gegner und Oesterreich einen Erretter.

Eugen hatte seine ersten Wassenthaten vor den Ballen Biens, an der Seite Sobiesky's und des Herzogs von Lothringen, verrichtet. Desterzeich, welches sich während seines sechszehnjährigen denkwürdigen Kampses gegen die Türken mit Ehre und Ruhm bedeckte, zog nach den letzten Ersfolgen Mustapha's II. eine auserlesene Armee zusammen und Kaiser Leopold vertraute den Oberbesehl über dieselbe dem Brinzen Eugen an, der nicht mehr ein kleiner Abbe, sondern einer der größten Feldherren des siehzzehnten Jahrhunderts war. Eugen war damals vierunddreißig Jahr alt.

Seinerseits versammelte der Sultan 130,000 Streiter, stellte sich an ihre Spitze und trat im Monat Mai 1697 einen neuen Feldzug an. Elmas Mohamed Pascha war Großwesser und leitete unter dem Sultan die militairischen Operationen. In den letzen Tagen des Juli tras das türkische Geer in Sophia ein. In der Nacht vor dem Ausmarsch aus dieser Stadt sah Elmas im Traum den Großwesser Musamarsch prili, der den Heldentod bei Salankamen starb. Die Erscheinung hatte einen Becher Sorbet und trank denselben Elmas mit den Worten zu: "Hier trinke!" Der osmanische Feldherr suhr aus dem Schlase und ries, von Entsetzen ergriffen: "Ich werde den Kelch des Märthrers in diesem Feldzug trinken! Gott weiß es, sein Wille geschehe!" und das heer setzte seinen Marsch nach Belgrad fort.

Eugen, der fich damals bald bei Beterwardein, bald bei Szegebin befand, wußte, daß die türkischen Heerhausen sich in Bewegung gesetzt hatten; aber er kannte nicht den Feldzugsplan Mustapha's II. In einem Scharmützel zwischen den christlichen und türkischen Borposten nahmen die Raiserlichen Oschaaser Pascha, einen der Anführer der Osmanen, gesangen. Mit dem Tode bedroht, verrieth dieser Eugen den Feldzugsplan des Sultans, welcher beim Dorse Zenta die Theiß überschreiten und die Stadt Temeswar belagern wollte, um von da in Oberungarn und Sieben-

burgen einzufallen. Ohne einen Augenblick zu verlieren, ging Eugen auf das linke Ufer der Theiß und erreichte um zwei Uhr Nachmittags am 11. September 1697 die Ebene von Zenta. Mehr als die Hälfte der osmanischen Armee war bereits über den Fluß gesetzt. Eugen faßte den Plan, die Feinde anzugreisen, ehe sie alle die Brücke überschritten hätten. Er theilt seine Armee in zwölf Schlachthausen, sechs aus Reiterei und sechs aus Fußvolk bestehend, umringt von allen Seiten das osmanische Lager und stellt seine Reiterhausen vor der Brücke von Zenka auf, um dem Reste des kürkischen Heeres den Uebergang über den Fluß zu wehren.

Es war vier Uhr Abends. Rur zwei Stunden blieben bem Bringen Eugen gur Schlacht übrig, benn die Sonne neigte fich ichon gum Untergeben. Wenn die Turfen Gugen mabrend der zwei Stunden, welche er zur Anordnung ber Schlacht brauchte, angegriffen hatten, fo hatten fie ihn mahrscheinlich über ben Saufen geworfen. Muftapha und ber Großweffir zeigten bei biefer Belegenheit eine feltene Unfahigkeit. Die Turken hatten fich in ihrem Lager mit Graben und Paliffaden, wie gegen eine Belagerung, verschangt. Eugen giebt bas Beichen gum Beginn ber Schlacht. Das Rreugfeuer feines Geschützes germalmte bie Turfen in ihren Berschanzungen. Sie erwiderten es, aber ohne Spftem. Dann fangt von beiben Seiten bas Rlintenfeuer an. Balb befiehlt Gugen feinem Beere, fich mit blanter Baffe auf die Turfen zu fturgen, und ein fürchterliches Blutbad beginnt. Um fieben Uhr Abends bedeckten 20,000 turfifche Leichen bas Schlachtfelb. Der Sultan fliebt, fo fchnell fein Pferd laufen kann, nach Temeswar, als gemeiner Soldat verkleidet, ohne jebes Beichen ber faiferlichen Burde und nur von zwei Dienern begleitet. Er ließ gebn feiner Frauen und die Trummer feines Beeres gurud, Die fich nach drei Tagen wieder mit ihm vereinigten.

Gewehr im Arm und mit brennenden Lunten, blieben die Christen die Nacht auf dem Schlachtfelde stehen. Eugen stieg erst mit Tagesanbruch vom Pferde. Mit Bunden bedeckt und ohne Leben fand man den Großwesser auf der Erde liegen. Wie er selbst gesagt, hatte er den Märtyrerkelch geleert. An seinem Halse hing noch das Neichssiegel und man bewahrt heute noch diese Trophäe in der kaiserlichen Schatzkammer zu Wien auf. Unter den Todten fand man vier andere Wesser, zwanzig Baschas und fünszehn Beglerbegs. Tausend Christen waren gefallen.

Die im osmanischen Lager gefundene Beute war ungeheuer: 9000 Bagen, 60,000 Kameele, 1500 Ochsen, 700 Pferde, 500 Janitscharentrommeln, 553 Bomben, das ganze schwere Geschüß, zehn Weiber aus dem Harem des Sultans und eine Kriegskaffe von drei Millionen Gulben waren der Preis des Sieges. In seinem Bericht an den Kaiser sagt Prinz Eugen: "Die Schlacht endete mit dem Tage, als ob die Sonne gezögert, um mit ihren letzten Strahlen den herrlichsten Sieg kaiserlicher Wassen zu beleuchten."

Am 11. September 1697 früh hatte ein Courier aus Wien dem Prinzen Eugen den Befehl überbracht, sich in keine große Feldschlacht mit den Türken einzulassen. Eugen ahnte den Inhalt der Depesche und öffnete sie nicht. Als er lorbergekrönt nach Wien zurückkehrte, sorderte ihm ein Hosbeamter, im Namen des Kaisers, der über den Ungehorsam seines Feldherrn erzürnt war, den Degen ab. "Hier," sagte der Beld, "ich werde ihn nur für den Dienst Sr. Majestät wieder nehmen." Und der Hosbeamte, überbrachte dem Kaiser den Degen. Eugen war zu groß, um nicht Neider zu haben, und er hatte deren viel am Hose. Die Hosseutet drangen in den Kaiser, den ungehorsamen General vor ein Kriegsgericht zu stellen. Bon seinem ersten Born zurückgekommen, wies der Kaiser mit Entrüstung einen solchen Borschlag zurück. "Bewahre mich der Himmel, Den zu bestrafen!" rief er aus, "den Gott gesandt hat, um die Veinde seines Sohnes zu züchtigen!" Er ließ Eugen rusen, gab ihm seinen glorreichen Degen zurück und umarmte den Helden.

Der Sieg von Zenta war für die Türkei ein vernichtender Schlag und der dadurch veranlaßte Friedensvertrag von Karlowiß bezeichnete unwiderrustlich den Ansang des Berfalls dieses Reichs. In Karlowiß schrieben die Christen dem geschwächten osmanischen Riesen Gesetze vor. Es war einer der größten Congresse, von denen die Diplomatie zu erzählen weiß. England und Holland, vertreten von Lord Paget und Herrn Collier, vermittelten ihn. Die türkischen Bevollmächtigten waren der Grieche Maurocordato, Geheimrath des Sultans und Dolmetscher des Divans und der Reis Essend, oder Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Rami Mohamed Pascha. Desterreich, Rußland, Polen und Benedig hatten ebenfalls ihre Bevollmächtigten beim Congreß. Die am 7. Novembatten ebenfalls ihre Bevollmächtigten beim Congreß. Die am 7. Novembatten ebenfalls ihre Bevollmächtigten beim Congreß. Die am 7. Novembatten

ber 1698 begonnenen Conferengen tamen erft am 26. Januar bes folgenden Jahres zum Abschluß. Nach den Bedingungen des Bertrags fehrten Siebenburgen und Ungarn, mit Ausnahme ber Stadt Temeswar, Die bem Sultan verblieb, unter ofterreichische Berrichaft gurud und der Raifer und die Turfei schloffen einen funfundzwanzigfahrigen Frieden. Die Stadt Asow und ein Gebiet von gehn Stunden im Umfreise um diese Stadt erhielt Rufland, welches mit Bolen Anfangs nur einen Waffenftillftand von zwei Sahren bewilligen wollte; aber ein Jahr fpater murbe zwifchen dem Divan und der ruffifchen Regierung ein Friedensvertrag auf dreißig Sahre abgeschloffen. Die Ufraine und Bodolien fielen an Bolen, dem Achmed Röprili fie 1676 abgenommen hatte. Benedig behielt gang Morea bis zur Landenge von Korinth und gang Dalmatien, mit Ausnahme einer Landzunge, welche ben Staat Ragusa mit bem turkischen Reiche verband. Das waren die Erfolge ber vor fechszehn Jahren durch die Anstrengungen Bapft Innoceng' XI. gestifteten Liga. Es mar bie größte Berftudelung, welche bas turfifche Reich bis jest erlitten hatte.

Auch der Name Emerich Tötöly's wurde auf dem Congres von Karlowis genannt. Bergeblich verlangten die kaiserlichen Abgesandten die Auslieserung des Rebellen. Die Pforte nahm ihn unter ihren Schutz. Bon langjährigen Unglücksfällen niedergedrückt, starb Tötölt, der als Protestant, aus persönlicher Rache und aus Baterlandsliebe aufgestanden war, als Katholik im Jahre 1705 in Nikomedien.

## Vierzehntes Kapitel.

Lage Mustapha's II. nach ber Nieberlage von Zenta. — Seine Absehung. — Achmed III. — Vergiftung Mustapha's. — Karl XII. in ber Türkei. — Schlacht und Frieden am Pruth. — Wiebereroberung von Morea. — Prinz Eugen Sieger bei Peterwarbein, vor Belgrab und Temeswar. — Friede von Passarvis. — Absehung Achmed's II. und Thronbesteigung Mahmud's I. (1699—1730.)

Mustapha II., der fich bei feiner Thronbesteigung voll so großer Rriegeluft gezeigt hatte und bei Benta fo große Unfähigkeit und fo wenig Muth an den Tag legte, jog fich nach feiner großen Riederlage nach Adrianopel gurud; gleich Mohamed IV. fand er nur an der Jagd und an den Freuden des Barems Bergnugen. Der Aufenthalt in Ronftantinopel war den Sultanen zu verhängnigvoll geworben, wie früher den byzantinischen Raifern. Die Padischahs schienen in dieser Stadt, in der gu allen Beiten ihrer Geschichte fo viel Aufftande ausgebrochen maren, nur bie Luft der Empörung zu athmen. Deshalb hatten feit Dohamed IV. Die Sultane Abrianopel zu ihrer Refibeng gemählt. Indem Muftapha feinen Sof dorthin verpflanzte, glaubte er dem Loofe einiger feiner Borganger zu entgeben, die entweder abgesett ober erwurgt worden waren. Die Ulemas, das Volf und die Sanitscharen von Stambul flößten ihm, wie feinem Bater, einen beständigen Schrecken ein. Diefer unumschränkte Berricher war feiner Rube und feines Lebens nicht ficherer, als der lette feiner Sclaven, den er mit einem Borte jum Tode verurtheilen konnte. Seine Flucht bei Benta, sein Wegzug von Konstantinopel und sein schwelgerisches Leben in Adrianopel zogen ihm die Unzufriedenheit der Bevölkerung von Konftantinopel, der Ulemas und der Janitscharen zu und der Raifer hatte im Boraus feiner Autorität entfagt.

Ein Mann von edelem Charafter und vielem Geift, Huffein Köprili, ein Better Köprili's, des Tugendhaften, lenkte seit fünf Jahren das Staatsruder mit ebensoviel Klugheit als Kraft. Man nannte ihn Köprili den Beisen. Dieser Minister, der vierte aus dem berühmten Geschlecht der Köprilis, der zur Großwessirwurde gelangte, benutzte den Frieden von Karlowis, um nügliche Resormen zu bewerkstelligen. Das Bolk, das Geer, die Ulemas vergaßen den Sultan über Huffein, welcher edelmuthig die Schwäche seines unfähigen herrn verbarg. Aber Köprili der Beise ftarb zu früh (1703) für das Glud der Türkei und die Ruhe Muftapha's II.

Ein tapferer, aber rober Rrieger, ein Sohn bes friegerifden Gerbiens, Muftapha Daltaban, der weder lefen noch fchreiben tonnte, folgte Suffein Röprili als Großweffir. Er bezeichnete feine viermonatliche Berwaltung nur durch feine Graufamkeit gegen die katholischen Armenier und die Moslemin felbft. Der Großmufti Feifullah Effendi, Bater einer gablreichen Familie, übte über ben Beift bes Sultans eine unbedingte Berr-Als oberfter Inhaber der Gewalt in Gefet und Glauschaft aus. benefachen, benutte Feisullah feinen großen Ginflug nur jur Forderung feiner Familienintereffen. Selbst feine entferntesten Bermandten begleiteten theils am Sofe, theils im Beere, oder in den Provinzen wichtige und einträgliche Stellen. Er hatte Muftapha II. zur Wahl Daltaban's nur in der hoffnung bestimmt, daß er in dem unwiffenden Gerbier feinen gefährlichen Rebenbuhler haben werde. Da er ihn bald nicht gelehrig und geschmeidig genug zur Forberung seiner ehrgeizigen Blane fand, fo bewog er Muftapha II., den Großweffir am 24. Januar 1703 enthaupten au laffen.

Als Rachfolger Daltaban's bezeichnete er dem Sultar feinen Rriegs. mann, fondern einen Diplomaten, Rami Effendt, einen der beiden turtifchen Bevollmächtigten beim Congreg von Rarlowit. Es fehlte Rami nicht an Festigfeit und er folgte in feiner Berwaltung dem Beisviele Roprili bes Beisen. Seine aute und ftrenge Rechtspflege gog ihm ben Saß ber Großwurdentrager bes Reichs und ber Janitscharen gu, die er vor allem im Baume zu halten wunschte. Buthend, einen Berrn ber Feber fich die Berrichaft über die Berren bes Sabels anmagen zu feben, verichworen fich die Bratorianer von Stambul, griffen zu ben Baffen, erwordeten bie Unhanger bes Großweffirs, emporten fich gegen Feifullah Effendi, dem fie feinen fchamlofen Nepotismus vorwarfen und endlich gegen ben Sultan felbit. Um ihrem Aufruhr einen rechtlichen Schein gu geben, fcbleppten die Janitscharen mit Gewalt die Ulemas von Konftantinopel nach der Odadschamie, ihrer Moschee, und forderten fie unter Undrohung des Todes auf, zwei Fragen, die eine auf ben Sultan, die andere auf den Großmufti beguglich, zu beantworten : "Benn ein Pabischah,

bestimmt, das Bolk Mohamed's zu regieren, die Hauptstadt verläßt, um sich den Freuden der Jagd hinzugeben; wenn er die Unterthanen mit unerschwinglichen Steuern erdrückt und den Schatz vergeudet, ist es gesetsmäßig, dies zu dulben?" "Nein!" erwiderten die Schriftgelehrten. "Wenn Moslemin, gegen die Grausamkeit eines Jmams, der seine Macht nur zu seiner und seiner Familie Bereicherung braucht, ausstehen, verdienen sie dann den Namen Rebellen?"

"Nein!" lautete abermals die Antwort. Mit diesen Gentscheidungen versehen, zogen 40,000 Janitscharen und 30,000 Spahis, in Schlachtordnung und die Fahne des Propheten an der Spike, nach Abrianovel.

Muftapha II., Rami, Feifullah, welche alle Drei die Soldatesta fich ale Opfer ber Rache auserlesen, befanden fich in Abrianopel, ale bie Aufftanbischen, nachdem fie die Sauptstadt mit Blut besudelt hatten, brobend auf ber Strafe von Rumelien vorrudten. Der Sultan und Reifullah geriethen in die größte Bestürzung. Nur Rami bebielt feine Saffung. "Bore das Wort unseres heiligen Propheten," fagte der Großwesfir jum Raifer. "Im Roran fteht geschrieben: Wenn eine Bartei fich gegen die andere erhebt, fo tobte die Aufrührer, bis fie fich von Neuem dem Befehl Gottes unterwerfen! Wir haben 40,000 Mann Besatung in Abrianopel. Nimm Deinen Gabel, fete ben Schlachtenbelm auf, fteige aufs Pferd, ftelle Dich an ihre Spite, fturge Dich auf die Rebellen und Dein Sclave Rami wird Dir im Leben und in den Tod folgen!" Aber der Sultan gitterte und gogerte. Mittlerweile kommen die Aufruhrer in Adrianopel an. Die Besatzung dieser Stadt macht gemeinschaftliche Sache mit ihnen, und die Bratorianer forbern mit lautem Geheul vor ben Pforten bes taiferlichen Balaftes die Abfegung Muftapha's II., des Großmeffirs und bes Großmufti. "Wir wollen Muftapha nicht mehr zum Gultan! Es lebe Achmed III. !" fchreien fte, indem fie die Baffen fcwingen. Ans bere Rufe laffen fich gegen Rami und Feifullah boren. Die Janitscharen haben ichon im Boraus einen ersten Minister, einen Großmufti und Generale, um fie anzuführen, gewählt. Bon Furcht ergriffen, begab fich Muftabha II. ju feinem Bruder Achmed und fagte ju ibm : "Mein Bruder, die Truppen wollen Dich jum Padischah! herrsche benn an meiner Stelle und möge Gott Dich beschüten!" Achmed III. gab feinem Bruder feine Antwort; er verließ sein Gefängniß, bestieg unter dem Zuruf der Truppen den Thron und bestätigte auf der Stelle alle von den Aufrührern vorgenommenen Ernennungen (22. August 1703). Bon dem neuen Sultan verlangten sie die Auslieserung Rami's und Feisulah's. "Bas Ihr wollt, will ich;" gab ihnen Achmed III. zur Antwort. Rami hatte die Flucht ergriffen, aber Feisulah ward in seinem Balast verstedt gesunden und den Janitscharen überlassen, die ihn sesseln, auf ein Maulthier setzen, unter Beschimpfungen durch Adrianopel führen und zulegt enthauvten.

Die Beschimpsung und Ermordung des Oberhauptes des Gesetzes und der Religion ist in den Augen der Moslemin das größte aller Verbrechen. Drei Mustis waren bereits auf Besehl von drei Sultanen hingerichtet worden, aber dies war das erste Mal, wo die Janitscharen den obersten Imam durch den Koth zu schleppen und zu ermorden wagten. Besche Schandthaten kann nicht eine Soldateska begehen, wenn sie im Besitz der Macht ist, die nur dem Gesetz gehören darf? Die Säbelherrsschaft ist, ohne Widerspruch, die schlimmste aller Herrschaften. Sie schandet Die, welche sie dulden, sowie Die, welche sich auf sie stügen.

Die Janitscharen hatten Achmed III. unter der Bedingung auf den Thron gesetzt, daß er seine Restdenz in Konstantinopel ausschlage, und der sügsame Kaiser gehorchte. Sie verlangten, daß der Serail von Adrianopel ganz geräumt werde, und es geschah. Das ganze Personal desselben solgte dem Heere und dem Padischah nach den Usern des Bosporus. Mustapha II. und seine vier Söhne sperrte man in ein Gesängniß im Serail von Stambul; aber man trennte ihn ganz von seinen Franen, damit seine Nachsommenschaft sich nicht vermehre. Dieser Gebrauch war seit der Absetzung Mohamed's IV. Sitte geworden. Die Einsperrung ersetzt die spekematischen Ermordungen in der kaiserlichen Familie und sie kamen nach Mohamed III. nur noch selten vor; dennoch starb Mustapha II., dem in seinem Gesängniß nicht einmal ersaubt war, die Mutter seiner Kinder zu sehen, nach dem allgemeinen Gerücht, vier Monate nach seiner Absetung, an Sist.

1718 besuchte Lady Montague, deren Gemahl damals Gesandter in Konstantinopel war, die Sultana Hastem Chasseti (die Lieblingsgemahlin) des Padischah Mustapha. Sie war sechsunddreißig Jahre alt, noch schön, und beweinte beständig ihren kaiserlichen Gemahl, den sie den

größten und liebenswurdigften aller Menfchen nannte. Die Gefchichte tann einen Fürften, wie Muftapha II. war, nicht groß nennen; aber man fann Diefe Uebertreibung einer Bitme verzeihen, Die ihren Gemahl nicht vergeffen bat, mas im Barem gewiß felten ift. Beffer pagt auf den unglud. lichen Gultan die Benennung des Liebenswurdigen; er mar von außerordentlich fanftem Charafter, wohlredend und übte die Dichtfunft und bie Mufit; er mar großmuthig, gut, und feine Odalisten beteten ihn an. Alber er hatte nur einen mittelmäßigen Beift und es fehlte ihm an aller Energie. Schmachvoll flieg er vom Throne und nicht weniger schmachvoll beftieg ihn Achmed III. Der neue Gultan wußte weder den Rechten feines Borgangers, noch fich felbst Achtung zu verschaffen. Indem er fich durch den Aufftand auf den Thron erheben ließ, gab er fich ibm gebunden in die Sande. Die Solbateska galt Alles; Die Sultane waren nichts mehr; fie, bie fich immer noch ben Schatten Gottes auf Erben nannten, waren nur noch der Schatten ber Babifchabe, ihrer Borfahren. Ronftantinopel war Beuge von Beispielen ber größten Erniedrigung ber oberften Gewalt, wie es beren schon unter bem byzantinischen Reiche gesehen batte. Wir werden später seben, welches Loos Achmed III. traf, der weder genug Bruderliebe, noch genug Ginficht in die Bolitit befag, um eine Krone gurudgumeifen, die er unter fo beflagenemertben Bedingungen erhielt.

Das erste wichtige Ereignis unter der Regierung Achned's III. war die Ankunft Karl's XII., Königs von Schweden, in der Türkei. Er war, nach einer Reihe von Siegen, bei Pultawa (am 8. Juli 1709) von den Russen geschlagen worden und suchte jest Schus bei den Türken; nicht ganz ohne Beranlassung, denn der Großwesser All von Tschorli hatte mit Karl XII. wegen eines Schus- und Trusbündnisses mit Polen und Schweden gegen Rusland in Unterhandlung gestanden und dem König sogar versprochen, ihm den Chan der Krim mit seinen Tataren zu Hisse schlacht ben bestimmt, sich, tros der ihm wohlbekannten Uebermacht der Russen, bis Bultawa in der Ukraine vorzuwagen. Aber als er die berühmte Schlacht lieserte und darin überwunden und bestegt wurde, kamen die Tataren nicht und Karl sagte laut, daß der Wessesser ihn hintergangen habe.

Dennoch feste er noch hoffnung auf den Abschluß bes Bundniffes mit der Turkei, welches der Beffir felbst angetragen hatte. Es war die-

ses einer der Sauptgrunde, die ihn bestimmten, sich in die Staaten des Großberrn zu flüchten. In Bender in Bessarabien schlug Karl mit einigen hundert Mann, dem letzten Rest seiner tapferen Armee, sein Lager auf. Unter den Führern, welche edelmüthig sein Unglück theilten, besandsich der tapfere Graf Boniatowsky, der eine so große Hingebung und Treue gegen den erhabenen Flüchtling an den Tag legte.

Uchmed III. erwieß bem Ronig von Schweden eine großartige Gaftfreundschaft. Der Sultan icheute fein Opfer, um ben besiegten Monarchen murdig zu behandeln. Er schickte ihm beträchtliche Summen zu feinem Unterhalt und als Geschenk edle Roffe und reich mit Diamanten besetzte Waffen. Ali von Tichorli folgte biefem Beispiele. Der König nahm die Gefchenke des Sultans huldvoll an, wies aber die des Ministers mit Berachtung gurud, indem er fagte, er nehme feine Beschenke von seinen Feinden an. Diefer Berdacht mar ungegrundet, benn Ali murde furz barauf abgesett, weil er fich ju geneigt gezeigt hatte, bem Konig von Schweden gu Gefallen ben Frieden mit Aufland gu brechen; ber Sultan verbannte ihn nach Mitylene, dem Lesbos der Alten, wo er 1711 eines natürlichen Todes ftarb. Nuumar Roprili, der Sohn Roprili's des Tugendhaften, ersette Ali von Tschorli als Großwessir (15. Juni 1710). Es war bies der funfte und lette Beffir, den die Familie Röprili dem osmanischen Reiche gab. Nuuman zeigte mabrend feiner Berwaltung, die nur wenige Monate dauerte, nicht die Rabigleit und die Rraft, wie die großen Beffire, deren Namen er trug; aber er bewährte fich als guter Patriot und verdiente den Beinamen der Gerechte. Gine Serailintrique fturate ibn und er ward zum Statthalter von Regropont ernannt, ein Amt, welches er ichon vor feiner Erhebung jum Beffir begleitet hatte.

Der Sultan vertraute das Siegel des Reichs einem Manne an, der nicht die Fähigkeit Ruuman Köprili's besaß, nämlich Mohamed Bascha, mit dem Beinamen Baltadschi (Holzhacker), weil er in seiner Jugend das zur Heizung des Serails von Konstantinopel bestimmte Holz gespalten hatte. Wohamed Bascha war Statthalter der Provinz Aleppo, als er an Ruuman's Stelle als Großwesser trat. In keinem Lande der Welt werden die hohen Aemter und Würden leichter auf Menschen aus der niedrigssen Classe übertragen, als in der Türkei. In diesem Punkt hat die türkische Versasung von jeher die demokratischsten Constitutionen der ganzen

Welt übertroffen. Aber selten hat personliches Berdienst die Sultane in ihrer Wahl bestimmt; fast beständig hat die Intrigue ober das Favoriten-wesen, oder ber Zusall ploglich Wessire oder Generale aus Personen ges macht, die am wenigsten geeignet waren, solche Stellen auszufüllen.

Bir febren jest zu Karl XII. gurud, den wir einen Augenblick verlaffen haben, um den Beffir Baltabichi fennen zu lernen, den wir bald bem Ronig von Schweden gegenübersehen werben. Rarl befand fich jest feit zwei Sahren in Bender und betrieb feine Blane, mit ber Bforte gegen den Czar Beter ein Bundniß ju fchließen, mit der größten Thatigfeit. 216 Gefandter in Ronftantinopel biente ihm fein treuer Poniatoweth. Diefer kannte bafelbft einen portugiefischen Juden, ber jugleich Arat im Serail war und wußte durch ben Jeraeliten und beffen Frau der Sultana Balibe, der Mutter Achmed's III., ein fehr lebhaftes Intereffe für Rari XII. einzuflößen, von beffen Thaten und Ungluck fie beftanbig ergablen borte. Die Sache bes Königs von Schweden entflammte die Phantafie ber turfischen Bringeffin; fie nannte ihn Arelon, ihren Lowen, und brang in ben Sultan, zur Bertheidigung des schwedischen Belben zu ben Baffen zu greifen. "Bann wird mein Lowe den Rosco (Beter ben Gro-Ben) verschlingen!" sagte fie ju Achmed III. " Bie ebel ift feine Sache! und welcher Ruhm fur Dich, mein Sohn, diesen Fürften mit Glang wieber auf feinen Thron ju feten! Mein Lowe wird Dir ftets ein treuer Berbundeter fein !"

Aber ber vorsichtige Achmed theilte diese großmuthige Begeisterung nicht. Er wollte im Gegentheil mit Beter dem Gwßen, den die Turken Ak-bik oder Beißbart nannten, wie Karl XII. wegen seines unbeugsamen Muthes Demerbarsch oder Eisenkopf, in Frieden bleiben. Ein unerwarteter Borfall nöthigte jedoch den Padischah, gegen den ruffischen Czaren ein heer zu schicken.

Der König von Schweden hatte bei Czernowicz, an der Grenze der Moldau, 1000 Mann zur Beobachtung aufgestellt. Die Russen schlugen sie und drangen in diese türkische Provinz ein. Aber die Russen verletzten nicht blos das osmanische Gebiet, sondern standen auch im Berdacht, ein geheimes Einverständniß mit den griechischen Unterthanen der Pforte zu unterhalten. Ein Fetwa des Großmufti erklärte den Krieg gegen die Russen zu einem gerechten und heiligen Krieg. 80,000 Türken und 40,000

Tataren, unter dem Oberbefehl des Großwessirs Baltabichi Mohamed, übersielen die nur 30,000 Mann ftarken Ruffen auf der Sbene Horsiesti bei der Stadt Kusch, auf dem rechten User des Pruth, eines in die Dosnau fallenden Flusses, der jest die Moldau von Rußland trennt.

14. Kap.]

Die osmanischen Truppen umringen die Ruffen in ihren Berschanjungen, werfen fie über den Saufen, und nur die Racht unterbricht ben Rampf. Die Mostowiten find von allen Seiten eingeschloffen; fie haben por fich 120,000 Keinde und hinter fich den Bruth, über den alle Bruden abgebrochen find; die Türken erwarten nur noch den Anbruch des Tages, um den Angriff von Neuem zu beginnen. "Seute geht es mir wie meinem Bruder Rarl bei Bultama!" fagt Beter ber Große, von ber größten See= lenqual erfüllt. Der Raifer faßt einen verzweifelten Entschluß; er befiehlt, ben Mostemin mit grauendem Tage eine Schlacht zu liefern und läßt bie Bagage ber Armee verbrennen, damit fie im Fall einer Niederlage nicht bem Reinde in die Sande gerathe. "Der Caar und fein Beer halten die Riederlage für unvermeiblich; Jebermann erwartet ben nachften Morgen ben Tob ober die Sclaverei," ergahlt Boltaire. Der Cgar hat feitbem mehr als einmal eingeftanden, daß er nie in feinem Leben etwas fo Schmerzliches gefühlt habe, als die Sorgen jener Racht; er bachte an Alles, mas er feit fo vielen Sahren fur bas Glud und den Ruhm feines Boltes gu thun bestrebt gewesen war. Soviel große, beständig vom Arieg unterbrodene Arbeiten follten vielleicht mit ihm untergeben, ebe fie vollendet maren.

Aber eine Frau, ber Schutzeist Rußlands und des Czaren, wachte bei dem Zelte des Kaisers. Sie nimmt alle ihre Schmucksachen und alles Gold, welches sie besitzt, fordert den russtschen Generalen alle ihre Reichthumer ab und dringt dann in das Zelt Beter's, trop des Verbotes des Kaisers, Jemandem den Eintritt zu gestatten. Sie legt ihm ein vom General Scheremetzest entworsenes Schreiben an den Wessir vor, welches um Friede bittet; sie sieht sußsälig den Kaiser an, es zu unterzeichnen; Beter zögert, denkt nach; die Frau wird dringender, bittet, weint und der Czar giebt seine Unterschrift her. Mit Tagesanbruch begeben sich General Scheremetzest und der Kanzler Schafftross in das türkische Lager und übergeben die von den Russen zusammengerassten Schäße Osman Aga, Kiaja (Minister des Innern) des Großwesselftr, der über den Geist Baltad.

schi's eine unbedingte Herrschaft ausübte. Der Anblid des Goldes und der Diamanten Katharina's, — denn jene Frau war Katharina, ehemals ein Dienstmädchen eines protestantischen Pfarrers und jest heimliche Gemahlin Beter's des Großen, — der Anblid des Goldes und der Diamanten Katharina's reizt die Habsucht Osman Aga's, welcher den Bessir zur Annahme des Friedens bestimmt. Baltadschi, ein Mann von schwachem Berstande und wenig kriegerischem Geiste, glaubte durch Annahme eines vortheilhasten Friedensvertrags für den Sultan, seinen Herrn, in diesem Feldzug, der Rußland hätte ins Verderben stürzen können, genug gethan zu haben.

Die Friedensbedingungen wurden auf der Stelle von Osman Uga, bem Reichseffendi Omer und dem Schreiber ber Tichausche, Abbulbati, aufgefest. Nach benfelben gab Beter ber Große ber Pforte Ufow und das dazu gehörige Gebiet zuruck, und gestattete Karl XII. die freie und ungehinderte Rudfehr in feine Staaten. Nach der Unterzeichnung bes Bertrages, gegen den der im turkifchen Lager anwesende Boniatowsky, fowie der Chan der Rrim, energisch Ginspruch erhoben, beeilten fich die Rusfen, den Rudgug angutreten. Sie waren ichon weit entfernt, ale der Ronig von Schweden, der in Gewaltmarichen von Bender herbeieilte; auf bem linken Ufer bes Pruth erschien und mit vierzig schwedischen Officieren, die fein Gefolge bildeten, über den Fluß schwamm. Rarl ging geraben Weges nach dem Belte des Großweffirs und machte ihm die lebhafteften Borwurfe über den Bertrag. "Konnteft Du nicht den Czar gefangen nach Konftantinopel führen ?" fragte voller Born ber Konig; "eine folche Gelegenheit wird fich nicht zum zweiten Male finden!" Da gab ihm Baltabichi mit ber größten Rube gur Antwort : "Wer murbe in feiner Abmefenbeit fein Reich regiert baben ?" dann feste er mit einem fpottifchen Blid auf Karl XII. hingu: "Alle Könige durfen nicht außerhalb ihres Landes fein." Rarl warf fich bei diefen Worten unmuthig aufs Copha, ftredte feinen Fuß aus, verwidelte ihn absichtlich in die weiten Gemander bes Weffirs und zerriß biefelben mit den Sporen. Er ritt dann wieder nach Bender bavon , mit den Worten: "Mit diesen Leuten wird fich nie etwas ausrichten laffen!" Der Großweffir ftellte fich, als ob er die Beleidigung nicht merkte, ftand auf und fagte mit einer ungerftorbaren Raliblutigfeit gu feiner Umgebung: "Der Meggim ruft gum Gebet auf; wir wollen dem

himmel unfern Dank sagen!" Er verrichtet seine Baschung, betet und führt seine Armee nach Konstantinopel jurud.

Unfangs weigerte fich der Divan, ben Frieden am Bruth zu ratificiren, aber einige Monate später nahm er benfelben an. Der Sultan sette Baltadichi ab und verbannte ibn nach Lemnos, wo er an einer unheilbaren Krantheit ftarb. Es ift nicht mahrscheinlich, obaleich man es bebauptet bat, daß fich der Beffir von den Geschenken Ratharina's habe bestechen laffen. Ihr Werth belief fich taum auf einige taufend Rubel, und diese Summe mar nichts gegen die Reichthumer, welche Baltabicht befaß; er glaubte, wie wir ichon früher außerten, einen ichonen und glorreichen Feldzug gemacht zu haben, indem er Beter dem Großen am 22. Juli 1711 die Bedingungen des Friedens vorschrieb, obgleich ber Feldjug der Pforte mehr gefoftet hatte, als Rugland. Aber das mostowitische Gold erkaufte nichts bestoweniger die Friedensbedingungen, benn Osman Mga, Omer und Abdulbati empfingen den größten Theil beffelben, und Diese drei Bersonen bestimmten ben Grofmeffir zur Beendigung bes Rrieges. Auch murben biefe Drei mit Recht als die Saupturheber biefes Friebensvertrags betrachtet und beshalb in Ronffantinovel bingerichtet. Unter Osman's Schäten fand man auch in der That den Ring der Czarin und 1000 Ducaten von fachfischem und ruffischem Geprage.

Bir verweilen hier nicht bei der hartnäckigen Beigerung Karl's XII., das türkische Gebiet zu verlassen, noch bei der regelmäßigen Belagerung, die er mehrere Stunden lang mit vierzig Mann gegen eine türkische Armee aushielt, seiner Einkerkerung in Demotika und seiner 1714 nach fünfjähriger Abwesenheit stattsindenden Rückehr in seine Staaten, weil sie weltbekannt sind. Obgleich der König von Schweden, der Eisenkopf, dem Großherrn, der ihn ehrenvoll nach Stockholm hatte zurückgekeiten lassen wollen, und der ihn während seines Ausenthaltes in Bender königlich behandelt hatte, den Gehorsam verweigert hatte, so sprach sich die öffentliche Meinung in der Türkei doch wider die Gesangenschaft des christlichen Königs in Demotika aus; denn der Prophet hat gesagt: "Ehret den Gaß, auch wenn er ein Ungläubiger ist!"

Der von den Turfen über die Ruffen ersochtene Sieg fachte wie gewöhnlich das Rriegsseuer der Turfen von Neuem an. Der kleinste Bortheil, den die Turken errangen, erhiste ihre Einbildungskraft, veranlafte in Stambul endlofe öffentliche Festlichkeiten und machte Alles von neuen Siegen traumen. Die Pforte hatte die hoffnung, Morea den Benetianern abzunehmen, nie aufgegeben; fie wartete nur auf eine gunftige Belegenbeit, um fich diefes ehebem von Mohamed II. eroberten wichtigen Theils von Griechenland wieder zu bemächtigen. Mit Berletung bes Friedensvertrags von Rarlowit griff die Turkei die Benetianer anfangs 1717 in Morea an und acht Monate später befand fich bas ganze Land wieder unter turkischer Berrichaft. Berrathen von den Griechen des Beloponnes, welche, wie die Griechen bes byzantinischen Reichs, das osmanische Joch einer katholischen Regierung vorzogen, faben fich die Benetianer gezwungen, das erft vor funfzehn Sahren von dem tapfern Morofini eroberte Morea wieder aufzugeben. Freilich hatten auch die Benetianer Nichts gethan, um fich die Buneigung ber Griechen ju erwerben: ihre mehr taufmannische und vegatorische, als gerechte und väterliche Regierung hatte allgemeinen Sag erwedt. Die Griechen fampften fogar in ben Reiben ber Turten gegen die Benetianer. Gräfliche Megeleien von Seiten ber Sieger zeichneten biefen Krieg aus; was von ben Benetianern nicht burch bas Schwert ber Türken umkam, fiel fast ohne Ausnahme in Sclaverei, Die Grausamkeiten ber Turken in Morea festen die gange Chriftenheit in Bewegung. Ein lauter Schrei bes Entsegens und ber Rache hallte von einem Ende Europas bis jum andern wiber. Der heilige Bater, ber fo viele Mal ichon Bolfer und Fürften im Namen ber Religion und ber Civillifation zur Silfe fur die Chriften aufgefordert hatte, erhob, in Folge der Unfälle der Benetianer auf Morea, abermals feine Stimme. Der damalige Papft Clemens XI. zeigte benfelben Gifer, wie fruher unter ahnlichen Umftanden Urban, Bius V., Innocenz XI. Er schickte feine Legaten und feine apostolischen Breves in gang Europa herum, um die Christenheit zu bewaffnen und brachte felbst große Geldopfer fur ben heiligen Rrieg.

Spanien, Portugal, Genua, Toscana und der Malteserorden rufteten auf seinen Ruf Schiffe aus und die vereinigte Flotte durchstreiste unter papstlicher Flagge den Archivel. Wegen ihrer zu schwachen Anzahl erlangten die Fahrzeuge jedoch nur geringe Ersolge.

Aber auf dem Festlande, an den Ufern der Donau, verrichteten die Deutschen große Thaten. Der Sieger von Benta, Bring Eugen, der erste Minister Desterreichs und Generalissmus der kaiferlichen Urmee, forderte

im Namen Kaiser Karl's VI. den Divan auf, Genugthuung für die Bersletzung des Bertrags von Karlowitz zu geben und die Benetianer wieder in den Best von Morea zu setzen, und der Divan antwortete durch eine Kriegserklärung. An der Spitze einer Armee von 60,000 Mann vernichtet der unüberwindliche Eugen die Türken am 5. August 1716 bei Beterwardein, wie er sie vor neunzehn Jahren bei Zenta vernichtet hatte. 6000 Moslemin blieben auf dem Platze; hundertundvierzehn Kanonen, sunszig Fahnen, süns Robsschweise, sechs Pauken, viele Zelte, Pferde, Bassen und beträchtliche Summen Geld sielen dem Sieger in die Hände. Der Großweisir Damad Ali, der Ansührer der Armee bei Peterwardein, siel mit den Wassen in der Hand, wie der Großweisir Elmas bei Zenta. Er war als Feldherr und als Diplomat zu soben. Er starb als Held und das Reich beweinte und ehrte seinen Tod.

Einige Tage nach dem Sieg vom 5. August 1716 stel Temeswar, das letzte Bollwerk des Islam in Ungarn, wieder in die Hände der Christen. Ein Jahr darauf belagerte Prinz Eugen das von 150,000 Osmanen besetzte Belgrad drei Wochen lang und gewann die Stadt am 1. August 1717 durch Capitulation. Diese beiden glänzenden Feldzüge sührten zu dem Friedenstractat von Passarowiß, wie die Schlacht von Zenta den Frieden von Karlowiß veranlaste. In Passarowiß wurden den Türken abermals von den Christen die Bedingungen vorgeschrieben. Dieser Frieden, einer der glorreichsten und vortheilhastesten, den Oesterreich jemals mit dem türkischen Reiche geschlossen, entriß der Psorte Peterwardein, Temeswar, Belgrad, Semendria und einen großen Theil der Walachei und Serbiens. Venedig erhielt wichtige Plätze in Dalmatien und auf den jonischen Inseln zurück. Die Psorte behielt Morea; aber diese Halbinsel entschädigte sie nicht für die großen Gebietsverluste in den Donaugegenden.

Die seierliche Unterzeichnung des Friedens von Passarowis fand am 21. Juli 1718 statt. Er setzte dem Ruhm des Prinzen Eugen, der im Cabinet ebenso viel Gewandtheit als Staatsmann, wie an der Spitze seiner Truppen Feldherrngenie und-Tapferkeit zeigte, die Krone auf. Der Besteger der Türken schickte an Clemens XI., dessen Eiser soviel zum Gelingen des Feldzugs beigetragen, mehrere dem Feinde abgenommene Fahnen. Der Papst begab sich an der Spitze des heiligen Collegiums nach

ber Kirche von St. Maria vom Siege, um dem Gott der Schlachten zu banken, legte eigenhändig die Fahnen auf den Altar der heiligen Jungsfrau, um deren Silse er gesteht hatte und stimmte das "Herr Gott, Dich loben wir" an.

Es ist nicht zu leugnen, daß der Prinz Eugen nach der Eroberung von Beterwardein, Temeswar und Belgrad Konstantinopel hätte einnehmen können. Er soll auch wirklich die Absicht gehabt haben. Frankreich, Holland, England und Rußland, die vermittelnden Mächte auf dem Congreß von Passarwiß, hemmten den Helden in seinen kriegerischen Plänen. Sie betrachteten mit Furcht die mit jedem Tage größer werdende Macht Desterreichs. Man hielt das europäische Gleichgewicht für gefährdet, wenn die Deutschen als Sieger in die Hauptstadt des osmanischen Reichs eingezogen wären. Auch in unsern Tagen hat die große Frage des europäischen Gleichgewichts wieder die Türken gerettet, die jest nur noch in Folge der Eisersüchteleien der europäischen Rächte, die allerdings in diesem Falle zu entschuldigen sind, im ruhigen Besitz der User des Bosvorus sind.

Ein Rrieg der Osmanen in Berfien, ein blutiger Rrieg, von dem in Wirklichkeit blos die Ruffen Gewinn zogen, denn fie bemächtigten fich bei Diefer Gelegenheit Dagheftans und anderer Brovingen am caspifchen Meere, veranlaßte eine große Revolution in Konstantinopel. 1722 erhob Pring Mahmud, der Reffe des Statthalters von Afghanistan, die Fahne des Aufftandes gegen Schah Sufein, den letten Berricher von der Dynaftie ber Sfaffi, fturzte ihn vom Thron, ließ ihn mit einem Theil feiner Familie binrichten und fich alebann jum Schah von Berfien ausrufen. Die Bforte machte fich diefe Thronumwalzung in Berfien zu Rute und ichidte eine Armee über den Tigris, um den Berfern die alten Eroberungen Suleiman's des Brachtigen und Murad's IV. wieder abzunehmen. Der Religionshaß zwischen ben Schitten und Sunniten bestand noch in feiner vollen Rraft und brei Fetwas bes Großmufti von Stambul ichleuderten von Reuem den Bann gegen die Berfer. "Berfien", fagte er in einem feis ner Erlaffe , ift bas Land ber Reter und ber Berfluchten ; die Bewohner biefes Landes muffen wie Abtrunnige behandelt werden." Rach langen und blutigen Rampfen hatten fich die Turten eines Theils von Berfien bemeistert; Eriwan, Hamadan, Rermanschahan, Tauris und andere wichtige Städte stelen in den Jahren 1724, 1725 und 1726 in ihre Gewalt.

3m Monat September 1730 verbreitete fich in Konstantinopel bas Gerücht, daß die Schitten funfzehnhundert mit Lebensmitteln beladene und für die turfische Armee bestimmte Rameele weggenommen, daß fie die Demanen aus den oben genannten Städten vertrieben batten und bak an diesen Riederlagen der Großwessir Damad-Ibrahim Schuld mare, der fie nicht hatte verhindern wollen oder konnen. Ibrahim mar übrigens ein ausgezeichneter Minifter und hatte bas Reich feit zwölf Jahren mit Beisbeit regiert. Aber ben Janitscharen hatte die Rube ju lange gedauert und fie verlangten Opfer. Alle fie Die Riederlage der Turfen in Berfien erfuhren, fcbrieen fie über Berrath und die Berrather waren in ihren Augen der Großweffir Ibrahim, fein Riaja, der Kapudan-Bafcha und vielleicht auch der Sultan felbft. 3m Grunde jedoch fehnte fich die Solbatesta nur nach einer Regierungeveranderung ; fie war der Regierung Achmed's III. mude, welche ichon fiebenundzwanzig Jahre dauerte. Die Stele des Aufruhrs war ein ehemaliger Trobelmann, Batrona Chalil, jest Janitichar. ein geübter und ehrgeiziger Berichworer, der es durch Gilfe des icon feit langer Beit von ihm organisirten Aufftandes zu Etwas zu bringen hoffte. Mit verführerischer Rede weiß er fich gablreiche Unbanger zu erwerben; er öffnet die Gefangniffe, lagt die Berbrecher beraus, giebt ihnen Baffen und diese Banditen erfullen, im Berein mit den Sanitscharen und unbeschäftigten Arbeitern, Ronftantinopel mit Aufruhr, plundern die Palafte der Minister, die Läden und Schreien nach Blut.

Der feige Achmed III. schloß sich in seinen harem ein und ließ ben Ausstand vor den Pforten seines Balastes zunehmen, ohne ihm den geringsten Widerstand entgegenzusehen. Der Großwesser Ibrahim bemühte sich vergeblich, Truppen zur Züchtigung der Aufrührer zu sammeln. "Ich weiß", sagte er zu einigen in seinem Balast versammelten Alemas, "ich weiß", daß ich versoren bin. Aber wenigstens wollen wir den Padischah retten", und er nimmt sie mit sich nach dem kaiserlichen Balast. Kaum dort angekommen, umringen schon die Janitscharen, vereinigt mit dem Auswurf des Böbels der Hauptstadt, den Serail und verlangen den Kopf des Großwesser, seines Kiaja's und des Kapudan-Bascha's. Uch-

med III. läßt die drei Opfer erwürgen und glaubt damit den Aufstand zu beschwichtigen. Aber diese seige Nachgiebigkeit rettete den Badischah nicht. Der Imam der St. Sophien-Moschee, Ispirisade, der unter einer heuchlerischen Maske mit den Aufrührern in Einverständniß stand, erklärte dem Herrscher im Namen der Rebellen, daß das Bolk Mohamed's ihn nicht mehr zum Sultan haben wolle. Entsetzen ergreist Achmed III.; das Geschrei vor den Thoren: "Fort mit Achmed, es lebe Mahmud!" trifft seine Ohren. Er eilt nach den Semächern Mahmud's, Sohnes Mustapha II., küßt ihn auf die Stirn und sagt zu ihm: "Du bist Sultan! Ich bin nichts mehr. Ich bitte Dich nur, habe Erbarmen mit mir und meinen Kindern. "Mahmud besteigt den im Saale des Prophetenmantels errichteten Thron, schmückt seinen Turban mit der Diamant-Agrasse und den Reiherbüschen, zeigt sich den Abgesandten der Aufrührer und Alle hulbigen ihm (1. October 1730).

Achmed III. war 57 Jahre alt als er vom Throne gefturzt wurde. Er farb 1736 an Gift, ale ber Krieg zwischen ber Turfei und Rugland wieder ausbrach. Man glaubte, daß unter folchen Umftanden feine Anwefenheit Aufftandeversuche veranlaffen fonnte. Gin Berbrechen biefer Urt toftet wenig in dem taiferlichen Balaft von Stambul, wo aus Staatsgrunden fo viel unschuldige Opfer gefallen waren. Achmed III. endete wie fein Bruder Muftapha II.: erft abgesetzt und bann vergiftet. Die Aufftandischen behandelten ibn, wie fie feinen Borganger behandelt hatten. Eine Revolution führt zur andern. Die Gewalt Das war logisch. war in ben Banden ber Armee. Mehr als je ftanden die Sultane unter ber Bormundschaft der Janitscharen. "Ich munichte, unfer Barlament," fagte barüber bie geiftreiche Gemahlin bes Gefandten von England, Laby Montague, "fchickte hierher ein Schiff voll von Leuten, welche beständig blinben Gehorsam predigen. Sie wurden die Willfurherrichaft in ihrer gangen Radtheit tennen lernen und fie felbft follten entscheiden, wer am ungludlichften ift; ber Fürft, bas Bolt, ober ber Minifter."

Es fehlte Achmed III. nicht an Gaben, aber niemals legte er Festigekeit an den Tag und dieser Fürst, der eigentlich von gutem Herzen war, wurde aus Feigheit grausam. Er fand großen Geschmack an Blumen, Parfümerien, edeln Steinen und den Frauen seines Harems, die ihn zum Bater von einunddreißig Kindern machten. Die Halfte seiner Zeit verbrachte er stidend und kosend in seinem Harem und fand seine größte Freude in unaufhörlichen Illuminationen, Spielen und schönen Tulpenbeeten, welche Blumen damals in Konstantinopel mit Leidenschaft cultivirt wurden.

## Junfzehntes Kapitel.

Folgen der Revolution von 1730. — Patrona Chalil. — Krieg mit Desterreich und Rußland. — Friede von Belgrad. — Einflußreiche Stellung Frankreichs bei der Pforte. — Graf Bonneval. — Stiftungen und Bauten Mahmud's I. — Sesehe des Sultans gegen den Wein und über die Kleidung der Fremden. — Abdulwahab und die Wehaditen. — Tod Mahmud's I. — Osman III. — Thronbesteigung Mustapha's III. (1730 — 57.)

Uchmed III. mar in feinem Gefängniß und Mahmud I. faß auf bem Aber noch hatte der Aufstand Konstantinopel in der Gewalt. Batrona Chalil war allmächtig. Der neue Sultan bestätigte alle Ernennungen, welche die Aufrührer vorgenommen hatten, und wollte jest Denienigen feben, dem er die Herrschaft verdankte. Als Batrona vor dem Badischah erschien, fragte ihn dieser: "Was tann ich für Dich thun. Chalil?" "Ich will nichts," gab dieser mit ftolzer Berachtung zur Antwort: "Du herricheft und die Berrather find todt, damit find meine bochften Bunsche erreicht. Ich weiß wohl, daß nun meiner ein schimpflicher Tod Maschallah (ber Wille bes herrn geschehe)!" "Ich schwöre Dir, daß Dir tein Leids geschehen soll," gab Mahmud zur Antwort. Batrong verließ die Audienz des Großherrn mit ungläubigem Kopfschütteln; er ichien der unter den Orientalen fo wohlbekannten Worte zu gedenken: "Billft Du Deinen Ropf behalten, fo hute Dich wohl, ihn höher zu heben, als es Dir zutommt. Wenn Du Unrecht gethan haft, fo fürchte die Strafe; jeder That folgt ihr Lohn."

Das Thronbesteigungsgeschenk des Padischah stieg diesmal auf die ungeheure Summe von 7500 Beuteln (beinahe drei Millionen Thaler). Die Aufrührer aus der Hefe des Bolks, deren sich Patrona Cha-Dom, weich.

lil bei ber Entthronung Achmed's III. bedient batte, verlangten jest ihren Theil von den kaiferlichen Geschenken, Batrona gab ihnen gur Antwort, baß fie nichts zu fordern hatten und behandelte fie mit großer Berachtung; er befahl ben Arbeitern, wieder in ihre Bertftatten gurudgutehren und ftedte die freigelaffenen Berbrecher von Neuem ins Gefängniß. Blos bie Urmee theilte fich in das reiche Gefchent und auch Chalil nahm feinen Theil. Obgleich fich Patrona Mahmud ale die Stute feines Thrones barftellte, fo hatte ihn boch ber Sultan gern von Ronftantinopel entfernt und ließ ihm baber die Statthalterschaft von Rumelien anbieten. "Ich mag fie nicht," gab ber Unftifter bes Aufftandes troden zur Antwort. bin fein Mann fur die Berwaltung , fondern ein Kriegsmann. Diese Stelle paßt nicht fur mich." Batrona wollte erfter Generallieutenant ber Janiticharen werden, oder Samffund Bafchi (Dberhaupt ber Guter ber Doggen, wie es auf turtifch beißt). Der Ginflug Batrona's in Stambul, ober vielmehr ber Schrecken, ben er einflößte, mar fo groß, baß feiner Beischläferin auf feinem Befehl ein Balaft eingeraumt werden mußte und Die Sultana Balide, die Mutter Mahmud's, fab fich gezwungen, Diefer Frau bei ihrer Niederkunft Sorbet zu überschicken und fie zu beglud. wunschen. "Die Großen der Erde fuffen Dir jest die Fuße; " fagte bamals Patrona zu feiner Beifchläferin; "Du fiehft, alle Sclaven find nicht im Bagar; die erften find jest die letten. Freue Dich der Gegenwart, meine Fürstin! Bir muffen das Glud im Fluge ergreifen!" "Das Glud," antwortete die Frau mit einem truben Lächeln, "das Gluck, Chalil, gleicht einem Mal des Bosporus; er entwischt, wenn man ihn festzuhalten glaubt."

Mehrere ehemaligen Burdenträgern unter Achmed III. gehörige Lusthäuser standen im schönen Thale der sußen Wasser. Batrona verlangte von dem Sultan Erlaubniß, sie niederbrennen zu dursen, damit keine Spur von der Herrschaft der Verräther übrig bleibe. Der Kaiser gab zur Antwort, daß eine solche Maßregel die Osmanen bei den christlichen Völkern lächerlich machen werde. "Nun so wollen wir sie wenigstens zerstören," sagte Chalil. Und alle diese Lusthäuser, von denen man heute noch zerstreute Trümmer sindet, wurden niedergerissen.

Benige Tage nach der Absetzung Achmed's III. hatte der Divan Gregor Ghika, einen vornehmen Griechen aus dem Fanar, zum Boiwoben der Moldau ernannt. Gin anderer Grieche, Namens Janaki,

ein Fleischer in Bera, wünschte die Statthalterschaft über die Provinz zu haben und verlangte sie von dem allmächtigen Batrona, dem er dasür eine beträchtliche Summe Geld bot. "Du sollst Fürst werden," versprach ihm dieser. Chalil ging zum Großwesser Mohamed Bascha, Schwiegerschin Achmed's III. und verlangte von diesem die Statthalterschaft über die Moldau sür Janaki. Der erste Minister gab ihm zur Antwort, daß die Absehung Gregor's ihm weder gerecht, noch möglich erscheine, da er sich noch nichts gegen die Pforte habe zu Schulden kommen lassen. "Welchen Unterschied sindest Du zwischen einem Giaur und einem andern," gab ihm Chalil frech zur Antwort. "Es sind zwei Hunde. Aber ich verlange, daß Innaki Kürst werde!"

Und es geschah auf der Stelle nach Patrona's Befehl.

Diese erniedrigende Tyrannei konnte nicht von Dauer fein. muthige Manner, ber General Topal Doman, ber Oberft Rammerer Ibrahim Aga und der Großrichter von Aumelien Baschmakbschisade, machten ihr ein Ende. Mit großer Geschicklichkeit wußten fie fich ber Sanitscharen felbst zur Ausrottung Batrona Chalil's und feines Anhangs zu bedienen. Batrona hatte unter diefer unruhigen Miliz einen unversöhnlichen Feind, Chalil mit dem Beinamen Behlewan oder der Ringer, wegen feiner berfulischen Geftalt und Rrafte. Un biefen wendeten fie fich, um fich durch ibn bon ber Berrichaft der Aufrührer zu befreien, und Behleman ichmor ihnen, den Auftrag auszuführen. Um 23. November 1730, mit Einbruch der Nacht, drangen der Ringer und eine Angahl Janitscharen wohlbewaffnet in das Saus, wo Patrona und fein Anhang beriethen, ob man Rufland. bas man der Bundesgenoffenschaft mit Perfien beschuldigte, den Rrieg erklaren folle. Die Verschworenen, dreißig oder vierzig an der Bahl, werden alle niedergehauen und Patrona fällt als einer der erften, ohne fich vertheidigen zu können. Aber nicht alle Aufrührer befanden fich in diesem Sause; man kannte jedoch ihre Namen und ihre Wohnungen und binnen feche Tagen fielen 16,000 Insurgenten von der- Scharfe des Schwertes. Diese Meteleien ftellten die Ruhe bes Reiches ficher. Mugenbliden gewaltsamer Rrifen ift die Scharfe bes Schwertes in der Turfei immer die beste und rascheste Gerechtigkeit gewesen.

Der ehemalige Fleischer Janaki, welcher die Statthalterschaft über die Moldau und damit den Fürstenrang erkauft hatte, zeigte eine seltene Cha-

rakterstärke und eine noch seltenere Dankbarkeit, als er den Tod Batrona's ersuhr: "Ich mag nicht länger leben, als mein Wohlthäter; da man ihn ermordet hat, mag man mir das Gleiche thun." Aber sein Todesurtheil war bereits vom Sultan unterzeichnet. Ein Bostandschi schnitt ihm den Kopf ab. Janaki ward jedoch nicht hingerichtet, weil er die Statthalterschaft über die Woldau mit Geld erkauft hatte; denn das Woiswodenamt über die Donaufürstenthümer ward selbst in Friedenszeiten nur auf diese Weise erlangt. Der Divan trug in dieser Hinsicht keine Bedenken; Giauern bewohnten diese Fürstenthümer und Giauern vertraute die Pforte die Sorge an, sie zu regieren. Um von den Ungläubigen Geld zu erlangen, erschienen ihr alle Mittel gut. Janaki ward daher nur hinzgerichtet, weil er zu den Anhängern Patrona's gehörte.

Der Krieg mit seinen Siegen und seinen Niederlagen, aber stets auch mit den Fluthen von Blut, die er vergießen macht, scheint die Bestimmung der Türkei bis zu dem Tage zu sein, wo sie sich nicht mehr gegen die sie seit vier Jahrhunderten bekämpsenden christlichen Mächte erhalten kann. Unter der Regierung Mahmud's I. sand jedoch die Türkei einige Strahlen ihres alten Ruhmes wieder, nicht weil dieser Sultan kriegerisch gewesen wäre, denn er stellte sich nie an die Spise seiner Heere, sondern weil er geschickte und tapsere Feldherren, wie Jegen Mohamed Bascha, Aus-Mohamed Bascha und tapsere Soldaten besas, alle von dem Willen erfüllt, mit dem Blute der Giauern die zahlreichen Beschimpsungen abzuwaschen, welche der Halbmond seit der Aussehung der Belagerung von Wien dis zur Schlacht von Veterwardein ersitten hatte.

Die Führer der christlichen Schaaren, welche so viele male die Osmanen besiegt hatten, waren ins Grab gestiegen: Sobiesky, Karl von Lothringen, der Prinz Eugen lebten nicht mehr. Weniger geschickte Generale waren ihre Nachsolger: Franz von Lothringen, der Gemahl der berühmten Maria Theresta, ein vortresslicher Fürst, ein Freund des Volkes, der Wissenschaften, der Künste, viel mehr geeignet, ein Reich in Frieden zu bringen, als Armeen im Felde zu sühren; die Feldmarschälle Prinz von Hilbburghausen, Neipperg und hauptsächlich Wallis, der während des Feldzugs und der Friedensverhandlungen, die ihm solgten, einen Fehler auf den andern häufte.

Wir wollen bier die vornehmften Urfachen und Folgen dieses Kriegs, die der Frieden von Baffarowit nicht hatte voraussehen konnen, in Rurge In Folge langer Streitigkeiten zwischen ber Bforte und Ruß. land über den Befit von Dagheftan, welches iede der beiden Machte beansvruchte, drang der Tataren . Chan mit einer Armee in Berfien ein und verlette das ruffifche Gebiet, trot ber Protestation ber Regierung in Mostau. Run befahl die Czarin Anna Iwanowna dem General Munnich ebenfalls, mit 60,000 Mann Ruffen ober Rofaten vom Don und ber Ufraine in die Krim einzufallen, wo er alles mit Feuer und Schwert verheerte und Ufow den Osmanen wieder abnahm. Diese Berwuftungen bestimmten den Divan noch nicht gleich, Rufland ben Krieg zu erklaren; denn der lette perfische Feldzug gegen den Usurpator Tamas Kuli Chan hatte bas Beer fehr geschwächt und die Finanzen zerrüttet. Unter Diefen Berhaltniffen wendete fich ber Sultan an das Gerechtigkeitsgefühl Defterreiche und verlangte, außer Entschädigung für die Bermuftung der Mostowiten in der Krim; die Burudgabe von Afow. Diefe Forderung fchien dem wiener Cabinet übertrieben ju fein und biefes erflarte burch den Grafen Konigsegg, den Nachfolger des Bringen Gugen ale Brafident des Boffriegerathe, daß die Stadt Afow, da fie icon fruher den Ruffen ge= bort habe, den Turfen nicht jurudgegeben werden konne und daß, wenn bie Bforte auf ihren Forderungen bestehe, Deftereich fich genothigt febe, gu interveniren und zwar nicht als vermittelnde Macht, fondern ale Berbunbeter Ruglands.

Darauf beschleunigte die Pforte ihre Rüstungen; denn sie war entschlossen, mit Gewalt zu nehmen, was man ihr auf dem Weg friedlicher Berhandlungen verweigert hatte. "Der Kaiser von Desterreich", äußerte über diese Angelegenheit der türkische Geschichtschreiber Ssubhi, "dieses Gemisch von Bosheit und List und die Czarin, von allen Frauen mit abgeschnittenem Haar die Durchtriebenste, verstehen sich wie der Rabe und die Krähe; sie fallen über das Rosenbect der wohlverwahrten Länder des türkischen Reichs her, um es mit ihren Klauen zu verheeren; auf sie sit nur der Koranvers anzuwenden: Tödtet sie, wie sie euch tödten und werst sie hinaus, wie sie euch hinauswersen."

Der Krieg, ein ungerechter Krieg, ungludlicher für die Desterreicher, als für die Ruffen, aber gerecht und ruhmvoll für die Türken, dauerte brei

Sabre und endigte mit bem Friedensvertrag von Belgrad am 18. Ceptember 1739. Dehr als 70,000 Chriften tamen in diefen Rampfen ums Leben. Die Schlacht vom 23. Juli 1739 bei bem Dorfe Rrogta in Serbien, welches die Turfen Giffardichit nennen, mar die lette biefes Kriegs. Die Osmanen, unter dem Befehle des Grofweffire Mus-Mobamed Bafcha, zeigten an diesem Tage ihre ganze alte Tapferkeit, und bie Raiserlichen unter dem Befehle des Feldmarschalls Ballis, deffen Unbesonnenheit an der Riederlage ichuld war, raumten das Schlachtfelb. auf dem fie 6000 Todte und 5000 Berwundete gurudgelaffen hatten. Die Ruffen waren in Beffarabien gludlicher und Munnich eroberte bafelbft Aber die Diplomatie machte biesen Kämpfen balb Chozim und Jaffy. ein Ende. "Nun begannen", fagt der deutsche Geschichtschreiber Scholl, "die mertwürdigften und ungludlichften Berhandlungen, welche bie Gefchichte fennt. Diefe Berhandlungen weisen eine folche Reihe von Schwachheiten und leichtfinnigen Sandlungen auf der einen und Frechheiten auf der anbern Seite auf, daß die Nachwelt nicht wiffen wird, ob fie bie Unterhandler ftrafbarer Unbesonnenheit, oder bes Berraths anklagen foll."

Die Feldmarschälle Neipperg und Wallis treffen diese schweren Beschulbigungen; wir können nicht in sie einstimmen; ein Gedanke des Berraths kann in diesen Sachen den beiden Generalen nicht unterftellt werden und wir meinen lieber mit Hammer, daß sie nur durch Rathlosigkeit und Unfähigkeit gefündigt haben.

Außerdem hatten die Desterreicher in den Conserenzen von Belgrad einen der berühmtesten französischen Diplomaten gegen sich, den Marquis von Villeneuve, Gesandten Ludwig's XV., dem die Verminderung der Macht Desterreichs am Herzen liegen mußte. Villeneuve war die Seele dieser Verhandlungen und der Friedensvertrag von Belgrad, in welchem diesmal die Türken den Desterreichern und Aussen die Bedingungen vorsschrieben, war sein Werk. Nach den Bestimmungen des Vertrags erhielt die Türkei Belgrad, Asow und die Grenzplätze der Donausürstenthumer zurück. Aber dieser Friede von Belgrad war auch der letzte Strahl des osmanischen Ruhmes.

Nie war die türkische Politik mit der großen europäischen so eng verknüpst, als unter der Regierung Mahmud's I.; noch nie hatte Konstantinopel soviel Gesandte, Internuntien und einsache Geschäfsträger gesehen

und noch nie find soviel Sandels, Freundschafts und Schiffahrtsvertrage und Schuts und Trugbundniffe mit der Pforte abwechselnd verhandelt, gebrochen und wieder aufgenommen und abgeschloffen worden. Bis babin hatten nur die Großmächte in Konstantinopel ihre Bertreter gehabt; unter der Regierung Mahmud's I. schickten bie unbedeutenoften driftlichen Staaten ihre Abgeordneten. Der politische Borizont vergrößerte fich und Konstantinopel war der Rampsplat für die gesammte Diplomatenwelt. Aber immer noch zog man den Mufti in Unterhandlungen der Pforte mit teber driftlichen Nation ohne Unterschied zu Rathe und seine Fetwas ftellten als Grundfat auf, daß die Mostemin mit den Ungläubigen Bertrage nur ichließen durften, wenn fie jum Bortheil des Islam ausfielen. Dennoch hatten oft genug die Baupter ber Religion und des Gesetzes fich erniedrigende Bertrage gefallen laffen muffen, zu welchen die Giauern bie Pforte genöthigt hatten. Sauptfachlich in folden Fällen ftutte man fich auf den bei den Mohamedanern jum religiöfen Grundfat gewordenen Fatalismus; die Borte: "Gott hat es gewollt!" horte man öffentlich von Imams in ben Moscheen ausrufen und die Rechtgläubigen ergaben fich barein. Sat der Prophet nicht gesagt: "wenn euch Unglud trifft, so bat es auch andere Bolter getroffen " und bann wieder: " die Tage bes Unglud's wechfeln unter ben Menschen, damit bie Glaubigen Gott erkennen; fommt es ibm nicht zu, unter uns feine Martyrer zu mablen?"

Bu der Zeit, von der wir sprechen, hatte Frankreich in seinem Uebergewicht in Konstantinopel keinen Nebenbuhler; Nichts geschah ohne dasselbe, oder vielmehr Alles geschah durch dasselbe. Die Kriege, welche Ludwig XV. gegen einen Theil Europas sührte, veranlaste die französischen Diplomaten, Desterreich und England überall Berlegenheiten zu bereiten und Feinde zu machen: wie wir schon oben sagten, war der den Regierungen von Wien und Betersburg so nachtheilige Frieden von Belgrad Frankreichs Werk. Die Beziehungen zwischen dem Hose von Bersailles und dem von Stambul standen auf dem besten Fuße. Ein Villeneuve, ein Castellane, ein Desalleurs vertraten Frankreich in Konstantinopel mit ebenso viel Gewandtheit, als Kraft. Die alten Capitulationen mit der Pforte wurden 1740 erneuert, die Handelssteiheiten der Franzosen in den Gewässern der Levante vermehrt; das Schutzecht Frankreichs über die Christen im Orient und hauptsächlich über die Maroniten war allge-

meiner nnd anerkannter, als je, und die heiligen Orte kamen wieder in ben Befitz ber lateinischen Bater.

Ludwig XV., der von Mahmud I. mehrere Male prachtvolle Gesichenke erhalten hatte, überschickte 1747 dem Sultan goldene Teppiche, mit kostbaren Steinen besetzte Spiegel, silberne Palmen, Thees und Kassees Service von Gold, ein Mahagonikastchen mit Schmuck für die Sultanninen, Kissen und Sophas aus den lyoner Fabriken und einen Tisch von Perlmutter, mit Perlen und Diamanten besetzt. Zu diesen Geschenken sügte Ludwig XV. zweiundzwanzig Artilleristen zu bessern Einübung der Artillerie.

Die Beziehungen zwischen Frankreich und bem Divan waren bamals fo eng, daß man zum großen Erstaunen der Christenheit die Turtei fich erbieten fab, ale Bermittlerin in ben blutigen Rriegen, welche bas Abendland in der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts verheerten, aufzutreten. Die Bermittlung ward nicht angenommen und ber bamalige Dinifter ber auswärtigen Ungelegenheiten, ber Reiseffendi Muftapha, ber nach dem Ruhme ftrebte, gang Europa zu pacificiren, außerte feinen Berbruß durch Worte, welche ber Reichsgeschichtschreiber 3ft bei Ermahnung bes Friedens von Nachen aufgezeichnet hat. "Gott," fagt er, "gab bem Sunde die Macht über bas Schwein. Wenn ein Ungläubiger ftirbt, fo ift es ein Gewinn fur ben Islam. Die Giauern bilben nur ein einziges Moge Gott fie Alle ber ewigen Berdammniß übergeben!" Ein anderer Reichsgeschichtschreiber, Ssubhi, berichtet über eine Audienz bes öfterreichischen Gefandten, Berrn von Talman, ber gekommen war, um Mahmud wegen feiner Thronbesteigung Glud zu munichen: "Der Berfluchte ward in ben kaiferlichen Divan geführt; nachdem er feine Stirn in den Staub gebeugt hatte, übergab er feine Beglaubigungefdreiben und Die Geschenke, Die er mitbrachte; man jog ihm einen Ehrenpelg an, ber für ihn zu groß war; dann verließ der Giauer, trunten von Glud, die Gegenwart bes Ronigs ber Ronige, bes Berrn über Land und Meer, und durch das Verschwinden seiner verächtlichen Berfon ward das Feld bes Serail, glanzend wie Smaragd, endlich von dem Fled befreit, welchen ihm feine Begenwart aufdrudte."

Solche Auszuge lehren die Turfen beffer tennen, als lange Abhandlungen über den Charafter diefes Boltes; denn die Turfen ichildern fich selbst mit ihren Handlungen und ihrer Sprache. Zweierlei wird sich vielleicht niemals aus den Herzen der Osmanen ausrotten lassen: Ihre Eitelkeit als Nation und Individuen, und ihr blinder Haß gegen die Ehristen. Die Osmanen glauben, von bessern Blute zu sein, als alle andern Bölker, und jede andere Religion, als der Islam, ist in ihren Augen von Gott verdammt.

Die Moslemin haben die Christen beständig als Ungläubige, Hunde und Berworsene behandelt. Langjährige Berührungen jeder Art mit den Christen, die Errungenschaften der europäischen Civilisation, die zum Theil vor den Augen der Türken gewonnen wurden, die wunderbare Arbeit der Welt seit sechs Jahrhunderten, nichts hat den Geist dieser an den Usern des Bosporus und des goldenen Hornes gelagerten Tataren verändern können, und die Osmanen sind heute noch ein Bolk von alten und hochmüthigen Kindern.

Man kann nicht über Mahmud I. schreiben, ohne den Namen des Grafen Bonneval zu nennen, dieses Grandseigneur aus dem Limousin, der, wie er selbst sagte, nur drei Herren, Gott, die Ehre und seinen König anerkannte und sie doch alle Dreie verrieth. "Er war ein jüngerer Sohn aus sehr gutem Hause," erzählt Saint Simon von ihm; "er hatte viel Anlage für den Krieg und viel Geist, war beredt mit Gewandtheit und Grazie, sonst ein Lump, sehr verschwenderisch, über die Maßen liederlich und ein Spishube."

In der That ein Spithube, denn 1705 oder 1706 beschuldigte ihn der ehrliche Chamillart, Ludwig's XIV. Staatssecretair für den Krieg, des Unterschleiss. Bonneval sagte ihm, daß er die fragliche Summe nur mit der Beistimmung des Herzogs von Bendome entnommen habe und nicht glauben könne, daß sich die Herren von der Feder um derlei Ausgaben zu bekümmern hätten. "Es scheint mir," gab ihm Chamillart zur Antwort, "daß Sie nur den Herren von der Feder nicht gern Rechenschaft ablegen mögen, weil diese zu gut zu rechnen verstehen."

Und Bonneval verließ sein Baterland Frankreich, um in Deutschland Dienste zu suchen. Er schlug sich wie ein Löwe bei Beterwardein und Belgrad, veruneinigte sich aber mit dem Kaiser von Desterreich und mit dem Prinzen Eugen und ging nach der Türkei. Das Wiener Cabinet verlangte von dem Divan die Auslieserung des Deserteurs. Um nicht um den Sals zu tommen, schwur Bonneval den Glauben seiner Bater ab und ward Mohamedaner.

In Konstantinopel nahm er den Namen Osman an, und Mahmud I. machte ihn zum General der Bombardiere mit dem Titel Pascha von zwei Roßschweisen (1729). Als er Berräther am deutschen Kaiser ward, wie er es schon an seinem König gewesen, war Bonneval gänzlich zu Grunde gerichtet: "Die Suppe hat mein Geschirr ausgezehrt," sagte er, "und wenn mir die Juden den Besehl über 50,000 Mann übertragen hätten, so hätte ich Jerusalem belagern können." Als sein Kammerdiener Lamira gegen ihn äußerte: die Türken wären nicht so dumm, wie mau in Wien, in Rom und in Baris glaube, gab Bonneval, mit dem den Schöngeistern sener Zeit so geläusigen ironischen Tone, zur Untwort: "daß er in seinem Innern eine Regung türksischer Gnade sühle und daß diese Regung in der Hossinung bestände, dem Prinzen Eugen Etwas hinter die Ohren zu geben, sowie er, Osman Pascha, über ein paar türksische Bataillone verfügen könne."

Diese ebenso anmaßend gedachte, wie ausgedrückte Soffnung war bem Renegaten von einem tödtlichen haß gegen den helden von Zenta, Dudenarde, Malplaquet, Beterwardein und Belgrad eingegeben, und er haßte den Prinzen Gugen, weil derselbe ihn wegen seiner Vergeben in Brüffel hatte arretiren laffen und sich weigerte, sich mit herrn von Bonneval zu schlagen.

In Konstantinopel spielte er die Rolle eines Spions der Türkei, Frankreichs und der beiden Sicilien. Der Divan hatte ihm 55 Biaster täglich ausgesetzt und er ward außerdem von den Hösen von Bersailles und von Neapel bezahlt, was den Reichs Effendi zu der Aeußerung veranlaßte, daß Bonneval, als Benstonair des Sultans, Ludwig's XV. und des Königs von Neapel, mit drei Mäulern esse. Die Großen der Pforte behandelten ihn mit der größten Berachtung. Aber sie benugten ihn, um sich von ihm in die Geheimnisse der europäischen Politik einweihen zu lassen, die er von Grund aus kannte. Die Ersolge der türkischen Armeen in den Feldzügen 1737, 1738, 1739 waren zum Theil den sehr einsichtsvollen Nathschlägen des Grasen von Bonneval zu verdanken. Um ihn für seinen Eiser zu belohnen, übertrug ihm der Divan die Statthaltersschaft von Karamanien, die ihm 25 Beutel einbrachte und die er durch

einen Stellvertreter verwalten ließ. Bonneval machte Anstalten, nach Frankreich zurückzukehren, als ihn im 72. Lebensjahre in Konstantinopel ber Tod überraschte. Er hinterließ in Pera, Galata und Stambul mehr als 10 Beutel Schulben und war bis an sein Lebensende sehr liederlich und ein großer Lump und Spishube, wie Saint Simon sagt. Einer seiner natürlichen Sohne, der Graf de la Tour, trat ebenfalls zum Islam über und machte sich später unter dem Namen Suleiman Aja bekannt.

Mahmud I., ein gelehrter Fürft, der ben Lugus, die Wiffenschaften, bie Runfte und die schönen, wenn nicht die nutlichen Bauwerke liebte, bereicherte Stambul mit vier Bibliotheten, einer Moschee, mehreren Brunnen und ließ auf den beiden Ufern bes Bosporus acht Lufthäuser bauen. Die Säulen eines diefer faiferlichen Balafte hatten die Farbe ber Morgenrothe und glichen benen im " Balaft bes Scheab im irdifchen Paradiefe." Die Bibliotheten glichen "Lichtmeeren, welche den Wiffensdurft der Ulemas lofchen." Die Ruppel eines der Brunnen mar, "wie der Dom des Simmele, ein geschliffener Diamant, aus beffen gablreichen Robren, wie aus dem Munde schöner Beifter, fich die belebenden Strome der Beredtsamteit ergießen." Welcher Unterschied zwischen Diefer gespreizten Sprache, an welcher jedoch die Orientalen einen fehr großen Geschmack finden und ber Inschrift über dem von Achmed III. in Konftantinovel erbauten Brunnen: "Wanderer, öffne diese reine und flare Quelle und bitte Gott für den Sultan Achmed." Diese Ginfachbeit verdiente gewiß, unter allen Bolfern ausgezeichnet zu werden.

Bei den Bölkern, denen die Religion den Beingenuß untersagt und die in heißen Ländern wohnen, muß das Wasser einen weit höhern Werth haben, als in andern Ländern. In tausend Stellen des Korans preist Mohamed das Wasser an und empstehlt seinen Schülern, es den Armen und den Reisenden leicht zugänglich zu machen. Un den türkischen Landsstraßen sinder man überall Brunnen mit daran hängenden Schöpsgefäßen von Holz oder Jinn. Wo Quellen sehlen, werden sie durch mit Wasser gefüllte Krüge ersett. Ueber diesen Brunnen liest man Ueberschristen wie die solgenden: "Das Beste aller Almosen ist das des Wassers. Der herr erquickt den Wanderer mit einem reinen Trunke. Wöge das Wasser Dich erquicken, Wanderer, und Dir das Gewicht der Sonne weniger schwer machen!" Diese Brunnen, lauter milde Stiftungen, stehen

meistens neben mohamedanischen Grabern. Für die Wassertropfen, welche seine trodenen Lippen erfrischen, dankt der Borübergehende mit einem Gebet für den Türken, der hier seinen legten Schlaf schlummert.

Dieser poetische und fromme Brauch erklärt die Abneigung der rechtsgläubigen Moslemin gegen den Wein. Als strenger Gläubiger verbot Mahmud I. den Weingenuß in seinem Reiche und namentlich in Konstantinopel, wo die Bekenner des Islam oft das heilige Geses übertraten. Der Sultan befahl die Zerstörung der Schenken, wo man das verbotene Getränk verkaufte und sein Besehl ward ausgeführt. "Die Tochter der Rebe, die Trunkenheit, wagte sich nicht mehr, ohne Schleier zu zeigen und die verweichlichten Menschen jener Zeit mußten das mit Wein gefüllte Krystallglas mit der Kassecasse von Borzellan vertauschen."

Mahmud I. zeigte fich noch ftrenger gegen die Frauen, benen er noch mehr als bem Beine die Berberbniß ber Moslemin schuld gab. Er erließ gegen fie Luxusgesete, welche in Konftantinopel eine große Aufregung hervorbrachten. Geftidte Pantoffeln und Mugen, Feredeichas oder Mantel von Seide, ju feine und ju durchfichtige Schleier und ju enganliegende Rleider, welche zu viel von den Formen des Gesichts und bes Rorpers errathen ließen, wurden ihnen verboten. Mehrere Frauen wurden, auf den Berdacht, durch ihre Coquetterie und durch ihre zu weltliche Toilette die Phantaste der Rechtgläubigen beunruhigt zu haben, im Bosporus ertrantt. Gine wegen ihrer Schönheit und ihrer Coquetterie berühmte Turkin, bie beshalb auch ben Beinamen Scheitan Emisneft (Dienerin bes Teufels) führte, erlitt zuerft biefe allen benen, bie man Rauberinnen nannte, vorbehaltene Strafe. "Ihr nackter Körper erhielt als einzige Bekleidung bas blaue Gewebe ber Meereswellen, " fagt ber Geschichtschreiber Ift. Das kaiferliche Gefet verbot ihnen die öffentlichen Spaziergange; nur zwei Mal die Boche durften fie bas Saus verlaffen und auch dann überwachte fie die Polizei, wenn fie, in ihren weiten, leinenen Feredicha von Ropf bis zu Fugen eingehüllt, auf ben Strafen und in ben Bagare erschienen.

"Ich bin überzeugt," sagt Laby Montague vierzig Jahre nach diesen Borfällen in Konstantinopel, "ich bin überzeugt, daß nur die Frauen in der Türkei frei find. Was ihre Sittlichkeit betrifft, so sündigen sie nicht mehr, als die Christinnen." Die Berantwortlichkeit für diese letzte Aeußerung

wollen wir der gestreichen englischen Dame ganz allein überlassen; aber ihre Meinung über die Freiheit der türkischen Frauen können wir nicht theilen, wenn sie nicht damit meint, daß einige, aber bei weitem nicht alle, leicht ihren Mann oder ihren Herrn betrügen können, indem sie sich der Aussicht des Verschnittenen entziehen.

Die mohamedanische Frau genießt feine Freiheit und feine Rechte. In der vom Roran geregelten focialen Ordnung finden fie nur einen untergeordneten, ja fast gar feinen Blat. Der Prophet von Metta und nach ihm alle Commentatoren feiner Lehren nennen bie Frauen nur Rafiffalot = Nate (Befen von beschränktem Geifte), womit fie jugleich gegen die Galanterie und gegen bie Wahrheit verftogen. Aber allerdings fann die Erziehung, die man den Frauen in der Turkei angedeihen läßt, ihren Geift nicht entwideln. Elementarschulen (Metteb) für die Rnaben find in allen Städten bes turfifchen Reichs reichlich vorhanden; (man gablt beren allein in Konstantinopel 1200); aber wir glauben nicht, bag eine einzige Schule fur bie Madchen ju finden ift; febr felten tann eine Turfin tefen und fcreiben; ber unenblichen Debrzahl fehlt es an allem Unterricht, fogar am religiofen; benn die ernften Mollahs und Ulemas von Stambul, Rairo, Aleppo, Bagdad, Brufa und Adrianopel fteben immer noch im Ameifel, ob das Weib eine zu errettende Seele babe; nach ihrer Meinung ift es nur geschaffen, um jur Bermehrung bes menschlichen Geschlechts gu bienen; was feine gufunftige Bestimmung betrifft, fo behaupten fie, nichts davon zu wiffen; aber Gott werde in feiner Barmbergigfeit bie Frauen nach ihrem Tode in feine Obhut nehmen. Rurg, bas Beib ift fein Geschöpf, welches ber philosophischen und religiosen Untersuchungen der Lehrer des Gefetes Mohamed's wurdig ware.

Der Plat der Frau ist daher in der Gesellschaft der Moslemin leer geblieben. Das Reich Osman's, welches jetzt unter den Trümmern seiner schlechten Constitution ein kummerliches Dasein fristet, wird untergehen, ohne daß das Weib, die edle Gefährtin des Wannes, seine Bestimmung unter den Schülern Wohamed's erfüllt hat. Aber die Stellung, welche der Koran den Frauen anweist, ist keine der geringsten Ursachen des Verssalles, in welchem sich das Reich seit langer Zeit besindet. Diese Frage berührt jedoch so ernste sociale Interessen, daß wir sie hier nicht behandeln dürsen; denn sie gründlich zu besprechen, verlangte einen, die bescheidenen

Grengen biefes Buches weit überschreitenden Raum. Bir wollen daher wieder unsere einsache Geschichterzählung fortseten.

Unter ber Regierung Mahmud's I. trat in Arabien ber Reformator bes Islam auf, Abdul Behab, b. b. ber Diener bes Allverleihenden. Rach ihm war die mohamedanische Religion schon seit langer Beit verfälscht und zwar hauptfachlich in Ronftantinopel, wo die Sultane, die unwurdigen Rachfolger der Ralifen, durch den Bein- und Opiumgenuß und burch eine übertriebenen Berehrung Mohamed's, die Gott fast vergeffen machte, querft bas Beispiel von ber Berletzung bes heiligen Gefetes gaben. Abdul Wehab predigte gegen ben Luxus, die Ueppigkeit, ben äußeren Bomp des Gottesbienftes, der fich der Gögendienerei der Unglaubigen näherte, die unnatürlichen Lafter, welche der Roran verdammt und brandmarkt und die Beiligenverehrung. "Er wolle den Islam reinigen," fagt er, "ihm feine ursprüngliche Berfaffung wiedergeben und die Religion auf folgende feche Buntte beschränken: 1) Auf den Glauben an einen Gott; 2) auf die funf Gebete täglich; 3) auf das Almofen; 4) auf die Ballfahrt nach Metta; 5) auf die Fasten des Ramaffan und 6) auf den Bairam, oder bas geft ber Opfer. Betreu ben Grundfagen Mohamed's, ließ der Apostel der Beduinen den Bekennern einer anderen Religion nur die Wahl zwischen dem Roran und dem Tode.

Seine Lehre unterschied fich fo wenig von bem mahren Islam, daß bie Gesettundigen von Arabien, Aegypten und Sprien fie nicht als Regerei zu verdammen magten. Aber bie Ulemas von Stambul fchleuberten ben Bann gegen Abdul Behab, ben fie beschuldigten, fich jum Saupt einer neuen Religion aufwerfen zu wollen. Bei Baffora floß zwifchen ben Behabiten und den Osmanen das Blut in Strömen. Mabmud I.. ben das Auftreten des Dieners des Allverleihenden ernftlich beunruhigte, weil er einen Augenblick den Islam durch Sectenzwiesvalt bedroht glaubte, legte einen feurigen Glaubenseifer an ben Tag, und ftattete bie Raaba (ben Tempel des Bropheten) mit einer bis babin unerhörten Berehrung und Bracht aus. Er ichiat im feierlichen Aufzuge bem beiligen Saufe reiche Teppiche, golbene Leuchter und Smaragde, befett mit den iconften und reichften Diamanten bes Serails. "Diefe blenbenden Ebelfteine bilbeten fo viele glangende Blide, abnlich ben Sonnenftrablen, die auf dem seibenen Grun der von Diamanten ähnlichen Thautropfen funtelnden

Wiesen spielen," sagt Ist bei dieser Gelegenheit. Durch diese prächtigen Geschenke protestirte der Sultan gegen die Predigten Abdul Wehab's über den prunkvollen Gottesdienst und hoffte, damit zugleich die Anhänger des Resormators zum alten Glauben zurückzusühren. Aber das Andenken Abdul Wehab's wird immer noch von einer sehr großen Anzahl Wohamedaner in allen Theisen Arabiens gesegnet; sie nennen diesen Diener Gotets einen Weisen, einen wahren Gläubigen, einen Apostel hober Tugend.

Mahmud I. führte zuerst von allen Sultanen einen Brauch ein, dessen Grundgedanke war, die kaiserliche Gewalt auf das Geer zu stügen, der aber zuletzt damit endigte, daß sich alle Macht in den Corps der Janischaren vereinigte. Nicht den Statthaltern der Provinzen, den Mitgliedern des Divans, den Ulemas, noch weniger dem Bolke, sondern nur den Truppen in ihren Casernen, oder im Felde, meldete der Padischah alle Absseugen und den Bechsel in den Großwessiren. Diesen Gebrauch, den die Nachsolger Mahmud's I. die Selim III. nachahmten, erinnerte an eine Art Rechenschaft, welche der Herrscher seinen Unterthanen ablegte und die Janitscharen legten ihn auf diese Weise aus; auch gaben sie ihre Austriedenheit bei diesen Anzeigen laut zu erkennen, und Hochs auf den Sultan ertonten aus ihren Neihen. Zum ersen Male nahmen die Truppen geseslichen Antheil an den wichtigsten Staatsveränderungen. Ohne es zu ahnen, entledigte sich Wahmud eines Theils seiner Antorität zu Gunsten der schon zu großen und gefährlichen Macht des Heeres.

Eine in Vergessenheit gerathene Verordnung Suleiman's des Prächtigen besahl, daß der Weklichardsch (der Verpslegsossicier der Janitscharen) dem Sultan jedesmal, wenn er vor der Hauptcaserne vorüberging, eine Tasse Scherbet überreichen solle. Mahmud I. sührte diesen Sebrauch wiesder ein. Dieser Sultan suchte alle Mittel aus, um sich den Schutz der Kanonen und Bayonete der Prätorianer zu sichern, die so oft schon dem Throne ihren Willen ausgezwungen hatten. "Die Janitscharen meiner hohen Pforte," sagte Mahmud I. in einem seierlichen Hatti-Sherif von 1750, "die Janitscharen sind eine Schaar von tapsern Glaubenstämpsern, auf denen der Segen des Schattens Gottes auf dieser Welt und der Blick der Rechtgläubigen ruht. Zede Sorge, die wir auf die Erhöhung ihrer Würde und ihrer Achtung verwenden, verdürgt uns zeitliches und ewiges Slück. Die Ofsiciere und Gemeinen dieser tapsern Miliz haben uns in Kriegss

und Friedenszeiten ausgezeichnete Dienfte geleiftet, Die wir ftets im Gebachtniß bewahren werden."

Sechsundsiebzig Sahre später verwünschte ein anderer Sultan von Stambul dieselbe Miliz und rottete fie aus.

Mahmud I., deffen vierundzwanzigiährige Regierung nicht ohne Ruhm war, starb am 13. December 1754, achtundsunfzig Jahre alt. Sein Nachfolger auf dem Throne, sein Bruder Osman III., war nur der Schatten eines Sultans, und seine dreijährige Regierung zeichnete sich durch kein merkwürdiges Ereigniß aus. Osman III. war vierundsunfzig Jahre alt, als er aus dem Kerker der Prinzen heraustrat, um den Sabel des Propheten umzugürten, und die lange in Unthätigkeit zugebrachte Einsperrung hatte seinen Charakter verbittert und verhärtet. Während seiner dreijährigen Derrschaft wechselte er sunfzehn Mal die Großwessirund ließ einen erdrosseln. Der Tod besreite das Neich am 30. October 1757 von diesem Sultan. Ein Jahr vorher war Mohamed Chan, ein Sohn Uchmed's III., und ein sehr hoffnungsvoller Brinz, nach der allgemeinen Meinung an Gift gestorben und sein Bruder, Mustapha III., solgte, vierzig Jahre alt, Osman III. auf dem Throne von Stambul.

## Sechszehntes Kapitel.

Der Großwessir Ragib Mohamed Pascha 1757—1763.

Seit der Gründung des osmanischen Reichs bis zum Tode Osman's III. im Jahre 1757 hatten zweihundert Großwessire den türkischen Staat verwaltet, oder seine Heere geführt, natürlich mit Ausnahme Dersenigen, welche diesen hohen Posten unter den acht oder zehn Sultanen, die selbst regierten, bekleideten. Bon diesen zweihundert Großwessiren waren wenigstens hundert von Henkershand, oder in der Berbannung gestorben, nicht weil sie alle diese Strase verdient hätten, sondern weil ihr Leben von einer Laune, oder einem Wort der Padischahs, oder der Meuterei der Janitsschapen abhing. Biographien der Großwessire sind in den kaiserlichen Bibliotheken von Stambul vorhanden; aber diese von Osmanen versaßten Biographien sind meistens unvollständig und das begreift sich leicht, wenn man erfährt, daß die Berfasser jede von einem Großwessir verlorene Schlacht, oder jeden von ihnen unterzeichneten der Pforte ungünstigen Friedensvertrag mit Stillschweigen übergehen. Bollständig und mit Wahrheitsliebe erzählt, wären die Lebensbeschreibungen der ersten Minister des Diväns nichts als eine getreue Geschichte des osmanischen Reichs in seinen merkwürdigsten Exeignissen, denn diese Exeignisse fanden im Zusammenhange mit der Richtung, welche die Großwessire den Staatsangelegenheiten gaben. Über das beabsichtigten gerade die türkischen Biographen nicht und die europäisschen Schristseller haben sie, so weit es wenigstens die allgemeine Gesschichte der Türkei betrisst, erst ergänzen müssen.

Wir haben in diesem Werke nicht die Verwaltung jedes Großweffirs bis in ihre. Einzelnheiten versolgen können; wir haben nicht einmal alle diese Bürdenträger genannt, von denen sich nur eine ziemlich kleine Bahl ausgezeichnet hat. Minister, wie Sokolli und Ibrahim, unter Suleiman dem Prächtigen und, größer als Alle, die vier ersten Köprilis, sind in der Türkei ebenso selten, wie in andern Ländern. Wir sinden aber jetzt Gelegenheit, abermals einen ausgezeichneten Mann zu nennen, Raghib Mohamed Bascha, der um so mehr unsere Ausmerksamkeit verdient, als er der letzte tüchtige Staatsmann ift, der bis zu Ende des achtzehnten Jahr-hunderts in den Annalen des türkischen Reichs erwähnt wird.

"Raghib, der Sohn eines einsachen Schreibers der Schapkammer, bekleidete in seinem fünsundzwanzigsten Jahre schon das Amt eines Defterbar oder Finanzministers in Tistis und dann in Erwan während des persischen Keldzuges von 1747. Nach der Rücksehr nach Konstantinopel ward er zum Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt und hatte großen Antheil an dem Abschluß des berühmten Friedens von Belgrad (1739). Nach einander mit der Statthalterschaft von Cairo, Nidin und Aleppo betraut, zeigte er überall seltene Charakterschigkeit und ausgezeichnetes Berwaltungstalent. Aber hauptsächlich an den Usern des Nils verrichtete er die Thaten, die ihn in der türkischen Geschichte berühmt gemacht haben.

Seit der Eroberung Egyptens durch Selim I. hatte dieses reiche und schöne Land der Pforte nie anders, als nur dem Namen nach ange-Dom. Reich. hört, obgleich die Sultane die Steuern von dem vom Nil bewässerten Lande mehr oder minder regelmäßig empfangen hatten. Die Mameluken-Beis, welche der schreckliche Sohn Bajazet's II. 1717 zum Theil ausgerottet hatte, waren noch fast mit derselben Unumschränktheit, wie vor der Eroberung durch die Türken, die Beherrscher Egyptens. Die Borte, welche Junis Bascha das Leben gekostet hatten: "Egypten wird jest von Berräthern regiert!" schlossen eine Wahrheit in sich, welche spätere Ereignisse enthülten. Die Psorte schickte Statthalter nach Cairo; aber thatsächlich war das Land im Besitz der Mameluken; ost bezahlten sie nur einen Theil des Tributs und manchmal bezahlten sie ihn gar nicht; wenn ihnen ein türkischer Bascha nicht gesiel, so erlangten sie leicht dessen Bersesung oder Abberusung. 1743 ließ der Ungehorsam der Beis besürchten, daß sie damit umgingen, das Joch der Psorte abzuschütteln. Raghib Bascha erhielt den schweren und gesährlichen Austrag, diesem Zustand der Dinge durch alle nur möglich en Mittel ein Ende zu machen.

Raghib, ein der tiefsten Berstellung fähiger und in seinen Planen undurchdringlicher Charakter, hatte lange in Bersten gelebt und schien dort den unsittlichen Grundsatz gelernt zu haben; "daß eine Lüge, welche eine Angelegenheit schlichtet, besser ist, als eine Wahrheit, welche sie verwirrt." Marc Aurel hat eine ganz entgegengesetzte Nazime hinterlassen: "Die Wahrheit", sagt er, "hat noch Keinem geschadet und der Meineid ist das größte Verbrechen der Könige."

Mit einem Hatti. Sherif versehen, der ihn zur Niedermeßelung der Mameluken ermächtigte, wendete der neue Statthalter von Egypten List und heuchelei zur Aussührung dieses blutigen Planes an. Durch Gesschenke und Freundschaftsbetheurungen gewann er die Beis, sodaß sie zuletzt nicht einen Schatten des Mistrauens gegen ihn hegten. Vier Jahre lang dauerte dieses Spiel. Am 10. August 1747 rief Raghib Pascha, der treue Janitscharen bei sich hatte, die vierundzwanzig Mameluken-Beis in den Berathungssaal in Cairo zusammen. Ein Ansührer der Janitscharen, den Raghib einige Stunden vorher ins Geheimniß gezogen hatte, war mit im Divan anwesend; auf ein Zeichen des Statthalters verließ er den Saal und kehrte nach einigen Augenblicken an der Spize von drei oder vierhundert Soldaten zurück. Die Beis schrieen über Berrath und Meuchelmord, aber die Janitscharen hieben sie ohne Erbarmen nieder.

Bier Mameluken-Beis retteten sich; sie eilten in ihre Casernen, ftellten sich an die Spige ihrer tscherkessischen Miliz und es entspann sich in ben Straßen Cairos eine blutige Schlacht zwischen den Mameluken und Zanitscharen. Raghib Bascha führte die letztern und zeigte großen Muth; er blieb Gerr des Schlachtselds, und die vier Beis stüchteten nach Sennaar.

So tam ganz Egypten wieder unter die ausschließliche Herrschaft der Pforte. Raghib bemächtigte sich der Schäpe der ermordeten Beis und sandte sie dem Sultan, der ihm dafür mit einem Glückwunschssschreiben, einem Ehrenfäbel und einem Zobelpelz dankte.

Aber noch einmal nach dieser Katastrophe lebte die Herrschaft der Mameluken wieder auf und erft 1811 konnte Mohamed Ali sie durch ein noch schrecklicheres Blutbad, als das von Raghib angerichtete, für immer vernichten.

Diese Bolitik des Meuchelmords und des Berraths war bei den Türken keine Seltenheit. Sie hat in ihren Augen nicht den verabscheuungs-werthen Charakter, den wir ihr in Europa beilegen; ein Feind ist vorhanden, der hindert oder schadet und er muß, gleichviel durch welches Mittel, vernichtet werden, denn wenn man ihn nicht tödtet, tödtet er uns; das Recht und der Sieg gehört dem Stärksten oder dem Schlauesten: das sind in vielen Fällen die politischen Brincipien der Türken, dieselben Principien, die auch die barbarischen Bölker des Alterthums hegten. Diese Grundsähe hatten in den türkischen Sitten und namentlich zu den Zeiten, von denen wir sprechen, so ties Wurzel geschlagen, daß ein türkischer Geschichtschreiber Wassis dem Raghib Pascha, der nur zu oft diese seines Geises ganz unwürdige Politik besolgte, den Beinamen Insanil skamil (der vollkommene Mann) gegeben hat.

Raghib Bascha erhielt seine Ernennung zum Großwesser einige Monate vor dem Tode Osman's III. Gewiß waren unter einem so unsähigen Sultan Ausstände in Konstantinopel und den Provinzen ausgesbrochen, wenn nicht die starke Hand Raghib's die Bügel der Regierung gehalten hätte. Während seines sechsjährigen Ministeriums war die Türstei ruhig, glücklich im Innern und geachtet im Auslande. Wustapha III., der verständig genug war, mit der Thronbesteigung nicht den Großwesser zu ändern, wie dies gewöhnlich der Fall ist, gab 1758 seine Schwester Saliha dem Großwesser Raghib zur Gemahlin und diese Familienverbins

dung, welche fur den neuen Minister eine große Chre war, vermehrte feinen Ginfluß im Serail.

In Friedenszeiten mar in Stambul wegen der beftandig widerfvenftigen Sanitscharen die Rube schwer zu erhalten. Raghib wußte fie zu beschäftigen, indem er fie vor den Augen des Sultans felbft in bas Thal ber fußen Baffer führte, wo fie fich mit friegerischen Uebungen unterhiel-So nahrte der Großweffir die Kriegeluft der Truppen und ber Nation; er munterte zugleich ben Sandel, den Ackerbau, die Biffenschaften und die Runfte, die er felbft betrieb, auf; er vermehrte die Flotte, baute Brunnen, Bafferleitungen, Bruden und Mofcheen; Die Steuern wurden regelmäßig erhoben und die vollkommenfte Ordnung herrschte in den Finangen. 216 Ragbib brei Monate im Umt gewesen war, hatte ber Staate. ichat einen Ginnahmeuberschuß von feche Millionen Biaftern, ungefähr achtzehn Millionen France; benn damals galt ber Biafter, ber in Folge einer langen und beklagenswerthen Berichlechterung ber turfischen Mungen jett blos noch fünfundzwanzig Centimes werth ift, noch fast drei France. Der Staat hatte keine Schulden; niemals hat fich die Turkei in einem blübendern Buftand befunden und diefer Buftand mar einem einzigen Manne, Ragbib Bafcha, zu verdanken.

Muftapha III. wollte felbst regieren. Ragbib, der den mittelmäßis gen und am Rleinlichen hangenden Geift feines Berrn genau fannte, wußte, daß der Sultan die Staatsgeschäfte nur in Berwirrung, anftatt in Ordnung, bringen werde; durch Klugheit und Gewandtheit brachte er es dahin, den Padischah zu beherrschen und fich allein die Oberleitung ber Regierung vorzubehalten. Aber da er ben aramobnischen Stolz bes Despoten, der ihn mit einem Wint zur Berbannung oder gum Bentertod verurtheilen konnte, schonen mußte, so hatte fich Raghib angewöhnt, ibm burch häufige Berichte genaue Rechnung abzulegen; in diefen Berichten, die mit dem gangen Bomp und ber gangen Schmeichelei orientalischen Stoles abgefaft maren, ichien ftets ber Sultan felbft Alles abgemacht Bu haben, mas doch nur das Wert feines Minifters mar. Ragbib fchrieb über Alles an den Raifer, um ihn beständig in Athem zu erhalten; er wunschte ihm Glud, die Arsenale, die Pulvermagazine, die im goldnen Horn vor Unter liegende Flotte besucht zu haben, sowie, als fich die kaiserliche Sobeit an ihrem "kräftigen Arme" die Aber hatte schlagen laffen. Bei Gelegenheit des Newrus oder Frühlingsfestes, welches die Osmanen bei jeder Wiederkehr des Lenzes feiern, schrieb Raghib folgenden Brief an den sehr ruhmreichen, hocherhabenen und beständig siegreichen Badischah.

"Möge ber allmächtige Gott, durch dessen Willen der Frühling anfangt, und der die von winterlichem Eise befreiten Gärten und Bäume mit neuem Grün bekleidet, die strahlende Stirn Deiner kaiseklichen Majesstät zum höchsten Glanz erheben; möge er die Tage Deiner Hoheit in eisnem beständigen Sommersolstitium erhalten, damit sie über die Angelegenheiten ihrer Unterthanen wachen können! Möge er Dich erhalten, großmächtiger Sultan, der sein Schatten auf der Erde ist! Möge der große Allah den Blumen Deines Glücks neuen Glanz und neues Leben versleihen, damit Deine erhabene Herrschaft so wohlthätig sei, wie die Tage des Lenzes, und das Fest des Newrus an Glanz übertresse! Amen, im Namen Mohamed's."

Diese und andere Schmeicheleien nahrten die Eitelkeit Muftapha's III., ber sich für einen großen Mann hielt; aber Raghib führte deffenungeachetet allein bas Ruder des Staats und das Reich befand fich wohl dabei.

Er wollte einen schönen, nüglichen Plan, den schon die alten Könige von Bithynien gesaßt und Trajan und drei Sultane: Suleiman der Brächtige, Murad III. und Mohamed IV. wieder aufgenommen hatten, in Aussührung bringen; dieser Plan bestand in der Bereinigung des schwarzen Meeres mit dem Golf von Rikomedien durch einen Canal von einigen Weilen. Raghib hatte sich genau Rechenschaft von allen Bortheilen abgelegt, welche die Aussührung dieses Planes sur die Türken haben mußte: man eröffnete dadurch einen großen Berbindungsweg zwischen Asien und den Usern des schwarzen Meeres; der Handel gewann dadurch neue Auswege und die Regierung selbst, die an den Usern des Golf von Sabandscha ein großes Arsenal errichtet hatte, zog großen Bortheil davon; die Bersorgung Konstantinopels mit Bauholz und Lebensmitteln ward leichter und billiger.

Der französische Gesandte in Konstantinopel, herr von Bergennes, und der englische, Borter, bei denen sich Raghib Raths erholte, zeigten für die Berwirklichung dieses Planes großen Eifer. Porter ließ einen Brief des Plinius über diesen Gegenstand ins Türkische übersehen und

Bergennes ftellte dem Großwesfir seinen Schwiegersohn, den Baron von Tott, zur Unterftugung der Borarbeiten zur Berfügung.

Die Arbeiten wurden in Angriff genommen; aber die Unwissenheit der türkischen Ingenieure unterbrach sie sehr bald und Raghib versagte die Aussührung. Seitdem ist die Verbindung des schwarzen Meeres mit dem Meerbusen von Nikomedien ein Broject geblieben und schwerlich kann man bei dem heutigen Zustande der Türkei, wo es ihr ebenso sehr an Geldmitteln, wie an unterrichteten Männern sehlt, seine Wiederaufnahme erwarten.

Friedrich II., der Menschen zu beurtheilen verftand, hatte bas politifche Genie Ragbib Baschas bald erkannt; er hoffte ernstlich burch feine Silfe vollständiger die gablreichen Feinde zu befiegen, die ihn in die Sauptfachlich Defterreich feste ben Ronig fem Augenblick bedrangten. von Preugen in die größte Verlegenheit und da diefer Staat ftets mit der Turkei in Feindschaft gestanden hatte, so ließ Friedrich im Geheimen bem Großwessir ein Schut : und Trutbundniß gegen ben Raifer antragen. Raghib Bafcha unterzeichnete vor ber Sand einen Freundschaftsvertrag mit bem Ronig von Preugen und ging auf beffen Blane ein; fie gefielen bem Chrgeiz bes osmanischen Ministers, ber ben Defterreichern bereits in Belgrad Bedingungen vorgeschrieben hatte und ber nun glaubte, Die rechte Stunde fei gekommen, ber faiferlichen Regierung Die Befitungen wieder zu entreißen, welche Pring Gugen ber Turfei abgenommen Aber Raghib Bafcha ftarb 1763 und damit verfchwand alle hatte. Aussicht auf bas Bundnig, beffen Abichlug vielleicht bie Gefchide ber Turfei gang umgewandelt hatte, indem es biefen Staat in neue Babnen der Bolitit lentte.

Wenn Raghib Pascha, ein Staatsmann von tiesen Planen und großer Heuchelei, in seinem Hasse und seiner Rache manchmal von kalter Unbarmherzigkeit war, so ist er doch auch unter die türkischen Geslehrten ersten Ranges zu zählen. Die osmanischen Schriftsteller, die ihn als Staatsmann Sadrol Wusera (Oberster der Wesstre) nennen, geben ihm den Namen Sultani Schuari Rum (Kürst der Dichter Rumeliens), wenn ste von ihm als Schriftsteller sprechen. Seit seiner Jugend bis zu seinem Tode (er starb in seinem sunsundsechszigsten Jahre) mit den wichtigsten Staats-Verwaltungsgeschäften der Türkei betraut und stets uner-

mublich thatig in seinem Umte, wußte Raghib Bascha, ein leibenschaftlicher Freund der Kunste und der Wissenschaften, noch Zeit zu sinden, zahlreiche und heute noch bewunderte Arbeiten in Prosa und in Bersen zu versaffen. Leider kennen wir nur die Titel dieser Arbeiten, die eines Uebersetzers harren.

Raghib hat eine allgemeine Geschichte und eine Geschichte ber Tataren aus dem Persischen übersetz; außerdem erwähnt Hammer noch Bruchtücke einer Geschichte der Siege des Propheten Mohamed, einige Telkissats (Berichte des Großwessirs an den Sultan), und Gaselen, von des nen Hammer rühmt, daß aus ihnen der philosophischste und gebildetste Geist webe. Sein berühmtestes Werk aber unter dem Titel: Sesinet Olulum (das Schiff der Wissenschaften) enthält, wie man versichert, poetische Schäße, die fast alle den alten Dichtern der arabischen Wüsse entnommen sind. "Dieses Buch", sagt Wassis, "ist reich beladen mit Goldbarren, geszogen aus dem unerschöpssichen Schaß der arabischen Sprache", welche Raghib so gut kannte, als das Persische und seine Muttersprache, das Türkische.

Der Großwesselftr legte alle seine Arbeiten, deren Berzeichniß ziemlich lang ist, in einer von ihm in Konstantinopel erbauten Bibliothek nieder, die noch heute eines der schönsten Monumente dieser Hauptstadt ist. Sie trägt seinen Namen und außer seinen eigenen Werken schenkte er ihr auch noch alle Bücher, welche er besaß und die er nach der Errichtung des Gebäudes kauste. Und auf seinen Besehl und auf seine Kosten erhob sich neben der Bibliothek eine Medresse oder hohe Schule, die ebenfalls heute noch besteht und die er mit einen beständigen Einkommen, bestimmt zur Erhaltung von einigen Lehrern und vierzig Schülern, ausstattee.

Schöne Leuchter, Symbole der Biffenschaft, welche die Menschen aufklärt, hängen von der Decke der Bibliothek Raghib's; man lies't dasselbst Inschriften wie folgende: Die Thaten des Menschen werden nach der Absicht, welche sie eingegeben hat, beurtheilt; Gott allein leitet mich; im Namen Gottes, des Quells alles Lichtes; die Wissenschaft macht den Menschen besser und seines Schöpfers würdiger. Andere ähnliche Senzenzen stehen mit goldnen Buchstaben an der Außenseite der Bibliothek, in deren Rähe sich ein hübscher Brunnen besindet, ebenfalls von Raghib

Bascha erbaut, "um den Durft der Menschen zu ftillen, welche von der Sehnsucht nach Wissenschaft verzehrt werden."

Der Turbeh des Gründers erhebt sich neben dem Brunnen, ebenso wie das Grab zweier Frauen aus den Harems des Großwessirs, zweier Tscherkessinnen, die er zärtlich liebte. Hinter dem das Grabmahl umzgebenden vergoldeten Gitter erblickt man große Basen von weißem Marmor mit Blumen und wohlriechenden Gewächsen; sie erscheinen den Moslemin wie so viele göttliche Kelche, aus denen die Düste des Himmels steigen. Alle diese Gebäude vermehrte Raghib noch mit einem Imaret oder einer öffentlichen Küche für die Armen. Die Grabschrift dieses osmanischen Ministers lautet: "Im Namen des allmächtigen und ewigen Gottes! Der Stifter dieser guten Werke und der Gründer dieser schonen Anstalten ist der Großwessir Raghib Pascha. Mögen die Gläubigen ihn der ewigen Barmherzigkeit Gottes empsehlen und die balsamischen Salben des Baradieses seine Reste einhüllen. Betet für seine Seele die erste Sure des Korans."

In weiten Entfernungen von einander zeigen sich in der türkischen Geschichte große Männer, wie in einer dunkeln Nacht manchmal ein slüchtiges Licht erscheint. Wenn der Blitz verschwunden ist, wird die Finsterniß nur noch schwärzer, und der verwirrte Blick kann nichts mehr unterscheiden. Raghib Pascha war einer jener seltnen, mit glänzenden Eigenschaften ausgestatteten Osmanen, die keinen Nachfolger sinden. Diese ausgezeichneten Männer sind keine Vertreter des Geistes des türkischen Bolks, denn dieser ist apathisch, roh, dem Fortschritt abhold und träumerisch; sie vertreten nur sich und stehen allein. Das türkische Reich, kräftiger und sähiger Führer beraubt und sich nur schlecht durch sich selbst und seine eignen Institutionen aufrecht erhaltend, ist sehr rasch wieder von der Höhe herabgestiegen, auf welche das Genie eines Einzelnen es gehoben hatte. Diese Wahrheit, welche die von uns erzählten Ereignisse bestätigen, wird durch die nun solgenden noch klarer werden.

## Siebzehntes Kapitel.

Rasche Aufeinanbersolge von Großwessiren. — Die polnische Frage. — Ursache bes Kriegs zwischen Rußland und ber Türkei. — Der russische Gesandte in den sieden Thürmen. — Auszug des Herreid gegen die Russen. — Die Conföderirten rusen die Türken nach Polen. — Aufstand gegen die Christen. — Mishandlung des österreichischen Gesandken. — Die Türken überall geschlagen. — Ihre Flotte verdrennt dei Tscheschme. — Ausstand der Griechen. — Diplomatische Verhandlungen (1768—1771).

Ein ehrlicher Moslem, der von den Eigenschaften eines Staatsmannes nicht eine einzige besaß und nicht einmal ein tapserer Soldat war, Hamsa Hamid, ehemaliger Cabinetssecretair Raghib Bascha's, solgte diesem als Großwesser. "Unter dem Ministerium Hamsa Hamid, sagt ein Biograph der Großwesser, "geschah weder im Guten noch im Bösen etwas Merkwürdiges; aber die Diener Gottes hatten nicht über die Bösartigkeit Hamsa Hamid's zu seufzen. "Diese letzten Worte sind ein Lobspruch, denn die Osmanen haben so ost von der Tyrannei der Großwesser zu leiden, daß sie Den segneten, der sie wenigstens nicht mit einem eisernen Joche bedrückte.

Samid behielt das Reichssiegel nur sechs Monate und bekam den Statthalter von Aleppo, Bahir Mustapha Pascha, zum Nachfolger. Bahir, ein listiger, geiziger und grausamer Mann, regierte nur durch hinrichtungen. Als ein schlechter Nachahmer Raghib Pascha's, der, um den Sultan von den Staatsgeschäften sernzuhalten, sich mit Berichten und Schmeicheleien an ihn wendete, schrieb Bahir zahlreiche Briefe an seine Hoheit. In einem dieser Briefe, wo der Großwesser Mustapha III. um Erlaubnis bittet, am kaiserlichen Steigbügel seine Huldigung darbringen zu dürsen, liest man folgende Borte: "Bir lassen unsere Seuszer zum Himmel steigen. Die Belt muß uns noch kennen lernen. Wir schäfen uns glücklich, uns in den Staub zu werfen, auf den die Füße unseres Padischah treten. Seit langer Zeit schon hat Bahir seinen gnädigen Herrn nicht gesehen!"

Die platten Schmeicheleien schützen Muftapha Bascha nicht vor bem so vielen Bessiren gemeinsamen Schidsale. Der Sultan ließ ihn

1764 töpfen. Muhfinsabe Mohamed, Statthalter von Rumelien, trat an Bahir's Stelle als Premier Minister. Er erwies sich ganz unfähig und 1768 gab ihm der Sultan einen Nachfolger in Hamsa Pascha, der sehr bald wieder durch Mohamed Emin verdrängt ward, einen Bestir ohne alle militairischen Talente. Zu keiner Zeit der türkischen Geschichte begegnet man einem so großen Mangel an hervorragenden Männern, wie unter der Regierung Mustapha's III.

Die Keime zu dem Kriege zwischen der Pforte und Außland, der mit dem für die Türken so unglücklichen Frieden von Kudschud Kainardsche enden sollte, waren sch on bei Bahir's Erhebung zum oberften Staatsamt vorhanden; sie schlummerten während der Berwaltung Hamsa Bascha's und Muhfinsade's und kamen endlich unter dem Ministerium Moshamed Emin's zum Ausbruch.

Die polnische Frage veranlaßte bekanntlich einen heftigen Rampf zwischen Mustapha III. und Katharina II., dieser Frau, deren Genie und Ruhm die russische Nation so groß machten, deren Name aber an scandalöse Ausschweifungen und ein Berbrechen, die Ermordung ihres Gatten, Beter's III., erinnert.

Unter dem lächerlichen Vorwand, die Unabhängigkeit Bolens zu schüßen, bedeckte Katharina die User Weichsel mit Truppen und gab 1764, nach dem Tode August's III., die Krone Sobiesth's dem Stanislaus Boniatowski, einem alten Liebhaber der Czarin. Sie übertrug ihm die Krone gegen den Willen Frankreichs, der Türkei und eines Theils der polnischen Nation. Der junge, schöne, geistreiche und leichtsertige Stanislaus war nicht der Erwählte Bolens, sondern Rußlands, dem er sein Baterland überlieserte, während der heldenmuthige Kosciusco zur Erretung desselben sein Blut vergoß. Boniatowski war nicht der Konstantin Paläologus seines Königreichs. Zedermann weiß jest, daß er dem russischen Gesandten Zgelström selbst die patrotischen Polen verrieth, die ihr Baterland befreien, oder mit den Wassen in der Hand sterben wollten. Stanislaus starb als Entthronter am russischen Hose. So hätte der leste König von Polen nicht enden sollen.

Aber als Boniatowsti den Thron bestieg, zersleischte fich Bolen selbst in anarchischen Rampfen zwischen den Dissidenten und den Katholiten; anstatt die Ordnung und den Frieden wieder herzustellen, sachten Breußen

und Rufland felbst die Flamme des Bürgerkriegs an, um sich in ihren Beschützerintriguen dem armen Lande nothwendig zu machen, das bald ihre Beute werden follte.

In einem Briese des Großwesser Bahir Mustapha 1764 an den Grasen Branicky, das Oberhaupt der politischen Conföderation, liest man: "Euer Neich wird ganz von den Fremden verzehrt, wenn Ihr fortsahrt, uneinig zu bleiben. Besorgt selbst Eure Angelegenheiten und verslangt nicht die Einmischung von benachbarten Mächten, die Eure Feinde sind. Bleibt einig! Les't ihr nicht in der alten Geschichte, daß jedes in sich zerfallene Reich untergegangen ist und daß in seinen Städten die Bögel der Nacht wohnen?" Diese Sprache gesunder Einsicht sand kein Gehör und Bolen blieb immer noch ein Schauplatz der Unordnung und der Anarchie.

Als es zu spät war, als Bolen sich nicht mehr selbst gehörte, als seine letzte Stunde schlagen sollte, dachte es daran, seine Verfassung abzuändern, welche die erste Ursache seines Unglücks und dann seines Todes ward. 1791 gab sich Bolen eine Verfassung, welche den Thron erblich machte, dem Bürgerstand politische Rechte zugestand und das Loos der Leibeignen linderte. Wenn man solche Maßregeln ergriffen hätte, während Sobiesth die Welt mit dem Ruhme seines Ramens erfüllte, so würde Bolen setzt noch leben; es wäre gewiß nicht untergegangen, wenn Katharina die Versassung von 1791 anerkannt hätte. "Aber sie wollte der Republik ihre alte, durch Verträge mit der Kaiserin gewährleistete Freiheit erhalten, "sagte sie. Noch nie ist eine Komödie vor der ganzen Welt mit größerer Frechheit gespielt worden.

Der Blan Katharina's, ihren Gunftling Boniatowski auf den Thron zu heben, war für Niemanden ein Geheimniß. 1757, als fie noch Großfürstin und Boniatowski Gesandter August's III. in Petersburg war, hatte sie selbst öffentlich davon gesprochen; bei einem Souper mit frohelichen polnischen Edelleuten hatte Katharina zu ihnen in der Vertraulichesteit ungebundener Heiterkeit gesagt; "Bist Ihr wohl, daß ich eines Tages meinen lieben Stanislaus zu Eurem König machen werde?"

Die Turkei hatte allen Grund, alle Mittel aufzubieten, um die Ersoberung Bolens durch Rußland zu verhindern, denn die Ausbreitung der mostowitischen Herrschaft im Norden bedrohte zugleich die Grenzen des

osmanischen Reichs. Obgleich einverstanden mit Frankreich, konnte die Pforte doch nicht die Wahl Poniatowski's verhindern. Als die Wahl gesschehen war, stöfte sie dem Divan Besorgniß ein und er warb nun versgebens um das Bündniß Preußens und Desterreichs, die in dieser großen Angelegenheit ganz Hand in Hand mit Aufland gingen.

Der Aufstand der der Pforte unterthanen Balachen und Montenegriner, deffen heimliche Anstisterin Katharina sein sollte, und Festungen, welche die Kaiserin neuerlich an den Grenzen des osmanischen Reichs hatte bauen lassen, reizten den Jorn des Divans auss höchste. Er klagte über Berletzung der Berträge und ein Fetwa des Musti billigte den Krieg gegen die Russen.

Um 6. October 1769 ließ der Großweffir Samfa Bafcha Berrn von Obrestoff, der feit fechzehn Jahren ruffischer Gefandter in Ronftantinopel war, ju fich rufen. Der turtische Minister ließ ber Beftigfeit feines Charafters und feiner Entruftung freien Lauf, und nannte herrn bon Obrestoff einen Berrather und einen Meineidigen. Der Beffir jog aus seinem Busen einen Bertrag von 1767, durch welchen fich Rufland verpflichtete, nur 7000 Mann Truppen und auch diese nur auf einige Monate in Bolen fteben zu laffen; herr von Obredtoff gab felbst zu, daß aegenwärtig anstatt ber 7000 Mann 25,000 an ben Ufern ber Beichsel ftanden. Samfa Bafcha marf ferner dem Gefandten vor, er habe bis jest betheuert, die Truppen der Raiserin maren bestimmt, die Freiheiten der Bolen ju beschüten, mabrend fie in Bahrheit nur zur Unterjochung bes Landes dienten. "Warum wirft Du nicht roth, elender Giauer," fchloß der Beffir feine gegen den herrn von Obredtoff gerichteten Borwurfe. "warum wirft Du nicht roth über die Schandthaten Deiner Landeleute in einem Lande, welches ihnen nicht gehört?"

Der Gesandte ertrug diese Fluth von Schmähungen mit einer Ruhe, welche den Großwesser außer Fassung brachte; er begnügte sich, diesem kalt und höslich zu entgegnen, daß Außland den Krieg nicht wunsche, daß es aber benselben zu führen wissen werde, wenn er ihm erklart wurde.

Samsa Bascha forberte herrn von Obrestoff auf, im Namen seiner Beherrscherin und unter ber Garantie Danemarks, Schwedens, Preus und Englands eine Erklärung zu unterzeichnen, durch welche Ruß- land auf jede Intervention in Polen verzichten und sich verbindlich

machen sollte, seine Truppen sofort aus dem Lande zurückzuziehen. Herr von Obrestoff, der seine kalte und würdige Ruhe beibehielt, weigerte sich, eine solche Schrift zu unterzeichnen, wozu er weder das Recht, noch den Willen habe. Man warf den Gesandten sofort in das Schloß der sieben Thurme, das schon für so viele Opfer nur eine Gruft gewesen ist.

Um 26. Mars 1769 gog eine gablreiche und glanzende Armee, befehligt von einem unfähigen Grofweffir, Mohamed Emin, aus Ronftantinopel in den Rrieg gegen die Ruffen. Der turkifche Keldberr beabsichtigte nichts Geringeres, als in Bolen einzudringen, die Ruffen ju vertreiben und dann das Land fur die Pforte in Befit ju nehmen. Die polnifche Bartei, die Gegner Stanislaus Poniatowski's und also Rußlands, ftand im Ginverftandniß mit den Turten und rief fie zu Silfe. Entfest über das Elend, welches Polen durch den Ginfall der Demanen brobte, fcbrieb der Bifchof von Kaminiec an den Grafen Potodi, einen der Sauptführer der polnischen Confoderation : "Die Turfen herbeirufen, um die Ruffen zu vertreiben, beiße fein Saus in Brand fteden, um das Ungezies fer los zu werden." Aber ber unverföhnliche Sag ber Conföderirten gegen Rufland verblendete fie fo, daß fie nicht begriffen, wie verhängnifvoll ihnen die osmanische Silfe werden konnte und fortfuhren, die Befreiung von den Ruffen durch die Turken zu erwarten. "Bir wiffen," fagten die Confoderirten, "wir wiffen, daß bie Turten unfer Land verheeren werden: wir werben arm fein, aber wenigstens frei!"

Frei unter ben Türken! Man wechselte nur den Herrn und nahm die größte Verwüstung Volens mit in den Kauf. Man sieht ja, welcher Freiheit die Bewohner des Pelopones und Attikas sich erfreuten, ehe sie 1827 mit Hilfe der christlichen Nationen das verhaßte Joch von sich warfen!

Stets, wein die Osmanen sich im Krieg mit einer eyropäischen Macht befanden, schlug der Haß der Moslemin gegen die Christen in lichzten Flammen auf. In solchen Fällen kamen die Griechen von Konstantinopel immer in Berdacht, gemeinschaftliche Sache mit den Feinden der Türket zu machen und mußten die ärgsten Mishandlungen erdulden. Schon am Tage des Ausmarsches der Armee nach den Usern des Onieper und der Weichsel stürzte sich der türksiche Pöbel von Stambul auf die Raziahs, erschlug eine große Anzahl davon und plünderte ihre Läden.

Der österreichische Internuntius, herr von Brognard, seine Gemahlin, seine Töchter und mehrere zur Gesandtschaft gehörige Personen, hatten sich in ein Haus des armenischen Quartiers begeben, um dort die türklischen Truppen vorüberziehen zu sehen. Mit Stöcken, Wessern, Spiesen und Säbeln bewassnete Hausen Türken belagerten dieses Haus, schlugen die Thüren ein und schrieen: "Schlagt die Giauern todt, oder Eure Gessichter werden am Tage des süngsten Gerichts schwarz sein!" Der Gesmahlin des Gesandten und ihren Töchtern riß man die Schleier ab, warf sie zu Boden, schleppte sie bei den Haaren und trat sie mit Füßen. Auch herr von Brognard ward mishandelt. Ex, seine Familie und seine Besgleiter wären vielleicht ermordet worden, wie die Griechen, wenn nicht etnige Polizeibeamte dazugekommen wären, die sie des Nachts in den Gessandtschaftspalast nach Pera brachten.

Nicht immer hat die Bforte die Unverlesslichkeit der Gesandten gesachtet und nie hat sie viel Eiser gezeigt, um diejenigen ihrer Unterthanen, welche die Vertreter auswärtiger Mächte beleidigten, zu bestrafen. Auch Mustapha III. bestrafte die Schuldigen vom 23. März 1769 nicht. Freilich mussen wir hinzusügen, daß Desterreich selbst teine Genugthunng verlangte. Das Wiener Cabinet begnügte sich mit einem Zusaß zu dem Friedensvertrag von Belgrad, den die Pforte bis dahin verweigert hatte und der in den Worten: "Ewiger Friede!" bestand. Herr von Brognard, der nach diesen öffentlich erlittenen Mishandlungen nicht in Konstantinopel bleiben konnte, verließ bald diese Stadt und ward von dem Herrn von Thugut ersest, einem der ausgezeichnetsten Diplomaten.

Katharina II. war seit Langem von den Kriegsrüftungen der Türsten unterrichtet und hatte die kräftigsten Maßregeln ergriffen, um dem Unwetter die Spize zu bieten. Zwei Armeecorps, das erste von 65,000 Mann unter dem Fürsten Galizin, das zweite von 30,000 Mann unter dem Feldmarschall Grafen Romanzoss beckten die russischen Grenzen zwischen den Oniester und dem asowschen Meere. Eine Division von 20,000 Mann unter dem Besehl des Generals Weißmann stand an der Südzenze Bolens, um die mit den Türken verbündeten Conföderirten im Zaume zu halten.

Bor der Busammenziehung der ruffischen Streitfrafte auf den angegebenen Buntten und ohne die Anfunft des osmanischen Deeres abzuwarten, brang Rrim - Girai, Chan ber Rrim, mit 100,000 Tataren in Die rusfischen Brovingen am Onieper und Oniefter ein und verheerte fie mit Feuer und Schwert. Rrim. Girai, ein unerschrockener und wilder Rrieger und geschworener Feind der Ruffen, trug ftets einen weißen lapplandischen Bolfevela mit Reb befest. Bie fein Ahn Dichingis-Chan, nabrte er fich nur von robem Gleifch, das er unter feinem Sattel murbe geritten und kannte ale einziges Getrant die Milch feiner Stute. Sein Raubzug dauerte einen Monat; er verwüftete und ftedte mehr als hundert Dorfer in Brand und fehrte mit 25-30.000 driftlichen Sclaven in die Krim gurud. Krim - Girai ftarb an Gift im Monat Marz 1769. Ein ariedifcher Arat. Namens Siropulo, ein geheimer Agent bes Rugland jugethanen Woiwoden der Moldau, Rallimachi, reichte dem Chan das vergiftete Getrant. 218 fich Rrim = Girai dem Tode nabe fühlte, befahl er, traurige Melodien zu fpielen, damit er nach den Tonen eines Grabgefanges im Frieden des herrn einschlummern konne. Der Großwesfir Mohamed Emin tam in Silivrea, der zweiten Lagerstelle feines Beeres an, als er den Tod des Chans erfuhr. Er ernannte einen Berwandten des Berftorbenen, einen Kurften ohne Kabiafeit, Dewlet - Girai, zum Rachfolger Rrim's.

Dieser Todeskall befreite Rußland von seinem gefährlichsten Feinde. Krim - Girai war in diesem Augenblick der einzige Mann in dem tatarischen und türkischen Geere, der die osmanischen Truppen mit Erfolg gegen die Russen führen konnte. Gewiß wird es Niemand einfallen, Rußland des Berbrechens der Bergistung zu zeihen, aber sicherlich kam es Kastharina II. zur rechten Beit.

Der Kriegsplan der rustischen Generale war kühn und klug entwors sen. Sie wollten die Türken im Norden, im Often und im Westen ihres Reichs angreisen. Im Monat Mai 1769 belagerte der Fürst Galizin ohne Ersolg Chocim, welches Karaman, genannt der Nächer, tapser verstheidigte. Der russische General mußte wieder über den Oniester zurückgehen. Diese Wassenthat ward in Stambul wie ein glanzender Sieg geseiert, und Mustapha III., der in seinem Serail blieb, während seine Truppen gegen den Feind marschirten, nahm bei dieser Gelegenheit den Beinamen Ghast (der Siegreiche) an.

Der Großwesser Mohamed Emin lagerte mit 150,000 Mann bei Chandepe, nicht weit vom Pruth und etwas oberhalb Jassy, der Hauptstadt der Moldau. Er verbrachte seine Zeit in der vollständigsten Unthätigkeit. Der Sultan hatte ihm fünsundzwanzig Millionen Piaster zum Unterhalt der Armee anvertraut. Emin behielt dieses Geld in der Kasse, während es seinen Soldaten an Brot sehlte. Im Monat Juni 1769 entstand eine Hungersnoth im Heere und decimirte es. Auch Desertionen lichteten seine Reihen und Muthlosigseit ersaste die Zurückleibenden. Die Janitscharen singen an zu murren. Der Großwesserst wersuchte, ihnen wieder neues Bertrauen einzussößen, indem er beständig die Worte wiedersholte: "Fürchtet nichts, Streiter des Islam! ich heiße Emin (Gabriel), wie der Ueberbringer freudiger Nachrichten, der Freund unsers heiligen Bropheten! Der glückliche Stern unsers Padischaß leuchtet im Zentth des Himmels! Er wird ihn nicht verlassen!"

Mustapha III., der in Konstantinopel täglich Nachrichten von Siegen erwartete, war außer sich vor Jorn, als man ihm von der Unfähigkeit und dem Geiz seines ersten Feldherrn erzählte, und schiekte einen Tschausch ab, mit dem Besehl, ihm den Kopf des Großwessirs zu bringen. Dieser Kopf siel am 12. August 1769 und mit ihm der des Fürsten Kallimacht, Woiwoden der Moldau, beschuldigt, die Pforte an Außland verrathen zu haben und der des Nikolaus Orako, eines Dollmetschers des Divans, desselben Berbrechens beschuldigt. Diese drei Köpse wurden mit Inschristen, welche die den Opfern vorgeworsenen Berbrechen kundgaben, über die Schwelle des Hauptthors des Serails gerollt. Ein türkischer Geschichtschreiber macht, mit dem Fatalismus eines echten Mossem, solgende einsache Bemerkung über den Tod des enthaupteten Wessirs: "Wen nicht das Schwert frißt, der stirbt an einer andern Krankheit. Eins ist der Tod; vielsach sind seine Arten,"

Ali Pascha, mit dem Beinamen Moldowandschi, der Moldauer, weil er ehedem geraubte moldauische Sclavinnen verkauft hatte, folgte Emin als Großwesser. Er war tapser und unternehmend, aber in militairischen Talenten konnte er es nicht mit solchen Generälen, wie Galizin und vornehmlich Romanzoss, ausnehmen. Ali Pascha ging im September 1769 mit einem Theil seines Heeres über den Oniester, griff die Russen an und mußte sich nach großem Verlust wieder über den Fluß zurücziehen.

"Ungeheuer viel Ungläubige," fagt der Neichsgeschichtschreiber, "wurden in die höllischen Flammen geworfen und von den Nechtgläubigen Einige mit den Quellen des Baradieses getränkt." Aber troß dieser beschönigensben Angabe war die Niederlage der Türken so groß, daß sie einen panischen Schrecken verbreitete und daß die Russen bald daraus Chocim einnehmen konnten, dessen Belagerung Fürst Galizin vor einigen Monaten hatte aufgeben müssen.

Romanzoff besetzte Jassy und Galacz und empfing in der Hauptstadt der Moldau im Namen Katharina's II. die Hulbigung der Bojaren. Mit dem Ruse: Stupai (Borwärts, vorwärts)! zogen die Russen als Sieger in Bukarest ein. Auf die Nachricht, daß die Bewohner dieser Stadt sich den Russen angeschlossen hätten, erließ der Musti einen Fetwa, der es für rechtmäßig erklärte, die Moldauer zu ermorden, ihre Frauen und Kinder in die Sclaverei zu schleppen und ihr Bermögen mit Beschlag zu belegen. Die Bojaren leisteten der Kaiserin den Eid der Treue und schickten walachische Abgeordnete nach St. Petersburg, um sich unter den Schutz der großen Katharina zu stellen, während General Bauer im December 1769 die Moldau und die Walachei neu vermessen ließ. In Folge dieser Vorfälle setzte der Sultan Moldewandschi ab und ernannte den unsähigen Chalil Pascha zu seinem Nachsolger.

Der neue Großweffir feierte seinen Amtsantritt durch eine vollftandige Niederlage, welche ihm der General Stoffeln bei Giurgemo beibrachte, worauf im Marz 1770 der wichtige Plat Slatina den Ruffen Bährend die Turken auf diese Beise auf dem Lande in die Sände fiel. geschlagen wurden, segelte eine russische Flotte, unter dem Admiral Spiritow, dem Contreadmiral Elphinstone, einem Schotten, und bem General Alexis Orloff, aus der Oftsee nach dem Archivel. Die Türken, die niemals etwas von der Geographie begriffen haben, wollten nicht glauben. daß Schiffe von Betersburg in's mittellandische Meer gelangen konnten. Dem Augenschein mußten fie jedoch julett glauben und die gange Seemacht bes osmanischen Reichs jog, unter bem Rapudan-Bascha Sosameddim, bem russischen Geschwader entgegen. Die beiben feindlichen Flotten trafen fich auf der Rhede von Ticheschme, wo nach hartem Rampfe das turkische Geschwader am 6. Juli 1770 in Flammen aufging. Graf Orloff . der fich an dem denkwurdigen Tage durch Ruhnheit und Geschicklichkeit aus-Dem. Reich. 15

zeichnete, erhielt davon den glorreichen Zunamen Tscheschmestst. "Die Seeschlacht von Tscheschme," sagt Hammer, "war nach der von Lepanto die größte Niederlage türkischer Flotten und, beide Seeschlachten unmittelbar vor entscheidendem Zeitabschnitte osmanischer Geschlachten unmittelbezeichnen denselben als Leuchtthurm. Durch die Schlacht von Lepanto ward das Ende des Flores des osmanischen Reichs unter Suleiman's und Selim's II. Regierung abgemarkt, und der Brand von Tscheschme leuchtet dem Frieden von Kainardsche vor."

Die Niederlage von Tscheschme sachte die Buth der Moslemin gegen die Giauern des osmanischen Reichs zu hellen Flammen an, und die Rajahs, die in diesem Creigniß und in den Siegen der Aussen in der Moldau und der Walachei den glücklichen Ansang ihrer Befreiung zu sehen glaubten, eilten zu den Wassen. Die kriegerischen Montenegriner, die im letzten Monat des Jahres 1852 die türkischen Beamten mit Flintenschüssen und die Griechen von Morea solgten ihrem Beispiele und Alle, von russischen Offizieren geführt, versuchten der Herrschaft der Osmanen ein Ende zu machen. Aber die Stunde ihrer Befreiung war noch nicht gekommen. Sie wurden zu Tausenden hingeschlachtet und mußten sich wieder unter das türkische Joh beugen. In Smyrna sielen 600 Griechen und 200 Europäer der Wuth des türkischen Pöbels zum Opfer.

Die stegreiche russische Flotte sperrte die Dardanellen. Zwanzig mit Lebensmitteln beladene Fahrzeuge stelen in ihre Hand. Aber die Kanonen von Sestos und Abydos zwangen die Russen, im October 1770 wieder in das ägäische Meer zurück zu segeln. An demselben Tage, wo Spiritow, Orloss und Elphinstone bei Tscheschme stegten, schlug der General Romanzoss die Osmanen bei Kartal in der Moldau. Bender, die ehemalige Residenz Karl's XII., ward von den Russen im Monat September 1770 eingenommen. Zwei Monate später sielen auch Braila am Zusammensstuß des Sireth und der Donau und andere osmanische Bläte. Bei den Türken folgte eine Niederlage auf die andere, und der Sultan sehnte sich nach Frieden, den ihm übrigens die Sieger selbst anboten.

In den nun zwischen den friegführenden Machten beginnenden Unterhandlungen legte die Pforte Schwäche und Unwiffenheit, Rus-

land Rraft und Gewandtheit an den Tag. Der Sultan wunfchte durch die Bermittlung Preußens und Defterreichs den Krieg zu beendigen; Ratharing dagegen wollte nur mit dem Sultan, ohne Einmischung eines andern Hofes , verhandeln. Muftapha III. , der nicht wußte, daß Defterreich, Breufen und Rufland fcon 1769 bie Theilung Bolens vorbereitet hatten, schlug dem Kaiser Joseph jest dieselbe Theilung vor. Much er wollte ein Stud von ber Beute haben. Herr von Thuaut fonnte fich eines Lächelns nicht enthalten, als er diefen Untrag aus dem Munde des Padischah vernahm. Er antwortete ihm jedoch mit bem gangen Ernft eines Diplomaten : "daß der geeignete Augenblid, fich mit einem fo weitschichtigen Blane ju beschäftigen, noch nicht getommen ju fein fcheine." Aber am 6. Juli 1771 unterzeichnete der Internuntius mit dem Divan einen Bertrag, in welchem fich der Großherr verpflichtete, Defterreich 11 Millionen 250,000 Gulben zu gablen, die kleine Balachei abzutreten und dem öfterreichischen Sandel in den Meeren der Levante Privilegien ju gemahren. Dafur verfprach der Biener Sof der Turfei, die ihr von Aufland neuerdings abgenommenen Befitungen wieder gurud. aufchaffen und bie Freiheiten Bolens zu erhalten! In einem Briefe, den der frangöftiche Gefandte in Konftantinopel, Berr von St. Prieft, über diese Angelegenheit an den Herzog von Choiseul, den Minister Ludwig's XV., schrieb, außerte er über Herrn von Thugut: "Er hat bie Turfen zu überreden gewußt, daß er ihnen perfonlich geneigt fet. fehlte nur noch an ihrer Dummheit, daß fie den Urheber des Bertrags vom 6. Juli 1771 von aller Schuld freisprachen. Ich halte Berrn von Thugut für eben fo fein, als die Turken blind find."

## Achtzehntes Kapitel.

Katharina II. und Soseph II. gehen mit dem Plane um, die Zürkei zu theilen. — Mustapha III. bietet dem Kaiser die Theilung Polens an. — Die Russen erobern die Krim. — Der Großwesser Wuhsinsade. — Congreß von Fokschan. — Congreß von Bukarest. — Die Ulemas gegen den Frieden. — Wiederausbruch des Kriegs gegen Rusland. — Tod Musskapha's III. — Thronbesteigung Abdul-Hamid's, seines Bruders. — Character seines Borgängers (1771—1773).

In einem Briefe Katharina's II. an Boltaire, geschrieben in St. Betersburg im Monat September 1770, liest man folgende Aeußerung: "Bas die Einnahme von Konstantinopel betrifft, so halte ich sie für noch nicht nahe; dennoch barf man an nichts verzweifeln, wie das Sprichwort sagt."

Aber die Kaiserin, deren siegreiche Wassen den Türken immer noch Niederlagen beibrachten, sagte dem alten Einsiedler von Fernatt nicht alles, was sie dachte; sie sagte ihm nicht, daß sie in dem Augenblicke, wo sie dieses Prief schrieb, dem Kaiser Joseph II. von Oesterreich den Blan einer Theilung der europäischen Türkei mitgetheilt hatte. Katharina behielt sich das Löwentheil vor: die Moldau, die Walachei, die Krim und vielleicht auch Konstantinopel. Sie deutete an, daß Oesterreich wohl Bosnien und Dalmatien erhalten könnte. Seltsam genug erhielt der Kaiser zu gleicher Beit von Mustapha III., der, in seinem Serail begraben, von den Ereignissen der Welt nichts erfuhr, neue Vorschläge zur Theilung Polens, als dessen Beschützer und Hüter der Sultan ansangs ausgetreten war.

Das beunruhigenoste Zeichen für ein Reich und der sicherste Maßistab von seiner Schwäche und seinem Berfall ist die allgemein perbreitete Meinung, daß der Zeitpunkt zu seiner Zerstückelung gekommen sei. Man denkt und sagt so etwas nur von Staaten, die ihrem Untergange nahe sind. Diese Meinung, welche sich seit dem achtzehnten Jahrhundert nur noch weiter verbreitet hat, herrschte während und nach den Kriegen zwisschen Katharina II. und Mustapha III. in Bezug auf das türkische Reich. Noch weiß man nicht, wann sie sich bestätigen wird. Aber schon kann manmit Leichtigkeit voraussehen, daß sich große Umwälzungen in der Türke

vorbereiten. Wir wollen jedoch, ohne uns zu sehr mit der Zukunft zu beschäftigen, wieder den Ereignissen folgen, welche bis jest in das Gebiet ber osmanischen Geschichte gehören.

Der Feldmarschall Romanzoff hatte sein Hauptquartier bei Ismail, unweit der Donaumundungen, aufgeschlagen. Bon diesem gunstigen Bunkte aus leitete er seine Kriegsoperationen, deren Schauplatz gleichzeitig Bessarbien, die Moldau, die Walachei, die Krim und die Bulgarei waren. Bei Giurgewo, wo die Osmanen schon einmal eine Niederlage erlitten hatten, ersocht der tapfere General Weißmann im März 1771 einen neuen glänzenden Sieg über die Türken. Einen Monat später schlug er sie abermals bei Tulbscha an der Donau.

Nicht glücklicher waren die Turken in der Krim. Peter der Große hatte dieses schöne und reiche Land unter die zukünftigen Besthungen des moskowitischen Reichs gerechnet, und wenn er in seiner Unternehmung gegen die Krim scheiterte, so hinterließ er seinen Nachsolgern die Ausgabe der vollständigen Eroberung dieses Landes. Als Katharina II. die Stadt Taganrog, zu der der Resormator Rußlands den Grund gelegt hatte, wieder aufbaute, schrieb sie an Boltaire: "Nach der ersten Einnahme Asows durch Beter den Großen wünschte dieser Fürst einen Hasen an diesem Meere zu besitzen und wählte dazu Taganrog. Der Hasen ward gebaut. Später besann er sich lange Zeit, ob er Petersburg am baltischen Meere, oder eine Stadt bei dem Hasen Taganrog bauen solle. Endlich bestimmten ihn die Berhältnisse, sich für Petersburg zu entscheiden. Hinsichtlich des Klimas haben wir nichts gewonnen, dort unten ist saft niemals Winter, während er bei uns sehr lang ist."

Im siedzehnten und achtzehnten Sahrhundert bedurfte Rußland, besichränkt auf die Oftsee, welche sich einen Theil des Jahres mit Eis bebeckt, der Krim, des asowschen und des schwarzen Meeres, um seinen Sandel auszudehnen und seine Seemacht, die bereits eine zahlreiche türkische Klotte bei Tscheschme vernichtet hatte, zu vermehren; wird nicht Rußland im neunzehnten Jahrhundert Konstantinopels bedürfen, um einen Hafen am Mittelmeere zu haben, wo es noch keinen besitt?

Wie dem immer sein mag, im Monat Juni 1771 rückte der Fürst Dolgorucki mit 90,000 Mann Auffen in die Krim ein und hatte sie binnen drei Wochen vollständig im Besitz. Der Chan Selim Girai ergriff feig die Flucht und verbarg seine Schmach in Konstantinopel. Er überrebete Mustapha III., daß der Berlust der Krim, wo seine Borsahren seit vier Jahrhunderten geherrscht hatten, ein Berhängniß des Schickals sei. Der Sultan ließ den Kopf sinken und wiederholte die Worte, die man so oft von den Lippen der Moslemin vernimmt: "Es stand geschrieben: Gott hat es gewollt! Allah! Allah!"

Mustapha III. zeigte jedoch nicht immer dieselbe geduldige Ergebung in seine Niederlagen, oder dieselbe Nachsicht gegen seine unfähigen oder besiegten Generale. Welche Schicksale die Großwesstre Bahir und Emin traf, wissen wir bereits, und als der Flüchtling Selim Girai Gnade vor dem Großherrn fand, ließ dieser einen seiner Feldherren, Osman Essenh, enthaupten, weil er eine in der Moldan gelegene Festung, die den Russen in die Hände gefallen war, schlecht vertheidigt hatte.

Um auf solenne Weise zu erklären, daß die Chane vom Geschlecht Girai ausgehört hätten, die taurische Halbinsel zu beherrschen, ernannte sich der Fürst Dolgoruck, die er die Zustimmung Katharing's II. erhielt, selbst zum Chan der Krim. Die Tataren leisteten dem stegreichen General den Eid der Treue und er versprach ihnen im Namen seiner Gerrscherin die Unabhängigkeit (Juli 1771). Eigentlich hatten lange und geschickt geleitete Intriguen die Eroberung der Krim durch die Nussen vorbereitet, und Dolgorucki siegte diesmal ohne große Mühe. Dennoch erhielt er den Beinamen Krimiski.

Während die Türkei, in Europa von allen Seiten von den Armeen Katharina's II. bedrängt, zu zerfallen drohte, suchte Mustapha III. einen Mann, der in dieser entscheidenden Krisis helsen könnte und fand ihn nicht. Ein Großwesser folgte dem andern, um stets Ministern ohne Einsicht und Kraft Blatz zu machen. Mohamed Muhfinsade, dem schon einmal das Reichssiegel anvertraut gewesen, hatte 1770 bei der blutigen Unterdrückung des Ausstands in Morea und Attisa einige Energie gezeigt. Der Sultan machte ihn 1771 von Neuem zum Großwesser. Aber dieser Minister bessaß weder genug Talent, noch genug Muth, um einer mit jedem Tage verzweiselter werdenden Lage die Spize zu bieten. Das osmanische Heer, das zu Ansang des Feldzugs eine Stärke von 200,000 Mann gehabt hatte, zählte 1771 kaum 20,000 Mann unter den Fahnen. Krankheiten und hauptsächlich Desertionen hatten seine Reihen gelichtet. "Gleich

Bugvögeln," sagt ein turkischer Geschichtschreiber, "gingen die Streiter bes Islam nach eigenem Belieben von Ort zu Ort."

Die Indisciplin hatte den höchsten Gipfel erreicht. Die Janitscharen, die Spahis, die Siamets und die Timars weigerten sich, ihren Führern zu gehorchen und ermordeten sie sogar manchmal. Die Staatskassen waren fast leer; Kriegsvorräthe und Lebensmittel sehlten ganz.

Erhöhte Steuern drückten auf die Rajahs und die Mostemin. Muhfinsade befahl eine neue Aushebung und es gelang ihm, eine Armee von 40,000 Mann zusammenzubringen. Er bezog mit ihr ein Lager bei Schumla, einer als militairische Position berühmten Stadt im Balkan und dem stärken Platz, welcher die Pässe dieses Gebirges vertheidigt. Aber die erschöpste und entmuthigte Türkei konnte das Feld nicht mehr halten. Sie verlangte den Frieden, den auch Rußland wünschte, nicht weil es ihm an Mitteln zur Fortsehung des Kriegs sehlte, sondern weil Katharina glaubte, es sei ein günstiger Zeitpunkt zum Abschluß eines vortheilhaften Friedensvertrags mit ihrem Feinde Mustapha gekommen.

Am 10. Juni 1771 ward zwischen Romangoff und Mubfinsade ein Baffenftillftand unterzeichnet. Bu ihrem Bevollmächtigten ernannte Ratharing II, ihren Gunftling Gregor Orloff und herrn von Obrestoff, ber eben erft die fieben Thurme verlaffen hatte, wo ihn die Turten mit Misachtung des Bolferrechts eingesperrt hatten. Orloff und Obrestoff waren durch ihre Einficht und ihre Erfahrung berühmte Diplomaten. Der Staatsfecretair Doman Effendi, ein eitler, unwissender, kleinlicher und gankischer Mann, und Jafinsade, Scheif ber-Uga Sophia, ein fanatischer Dohamebaner, aber ehrlicher Mann, vertraten die hohe Pforte bei dem Congreg, ber im Monat August 1771 in Fokschan eröffnet ward. Rugland blieb bei seinem alten System und schlug auch in Folschan die von dem Sultan verlangte Bermittelung Desterreichs und Preugens aus, welche bamals herr von Thugut und herr von Zegelin vertraten. und Obrestoff wollten nur mit Osman Effendi und Safinsade verbanbeln. "Es ift munichenswerth," fagt über diefe Angelegenheit ber öfterreis chische Internunius in einer an das Wiener Cabinet gerichteten Depefche, "es ift munichenswerth, daß man in Butunft die Form des abzuschließen. den Friedens, der alle andern Sofe in fo hohem Grade intereffirt, nicht blindlings der Ungeschicklichkeit der Türken und den Bufallen einer gebeis

men Berhandlung überläßt. Da dieser Frieden den zukunstigen Zustand bes türkischen Reichs regeln wird, so bestimmt er zugleich den Zustand der Welt im Allgemeinen."

Man muß in der That die Türkei bemitseiben, wenn man Leute, wie Osman Effendi und Jasinsade, ohne Gehilsen mit Diplomaten, wie Orloss und Obrestoff, in einer so ernsten Angelegenheit, wie der Congreß von Folschan war, verhandeln sieht. Nathlosigkeit und Unersahrenheit standen der erprobten Fähigkeit, der größten Gewandtheit gegenüber. Gine einzige Anekdote genügt, die osmanischen Diplomaten zu charakteristren. Jasinsade brachte in die Conferenzen von Fokschan eine Uebersehung des neuen Testaments mit, die er, sagte er zu herrn von Thugut, studirtz, um sich von den Grundsähen der Bolitik der Christen zu unterrichten. Durch hilse dieses Buches wollte er den Kunstgriffen und Feinheiten der Giauern begegnen! Der Prediger der Aga Sophia glaubte, es sei mit dem Evangelium, wie mit dem Koran, der in der Türkei Alles regelt. Der Scheikkannte wahrscheinlich nicht die Worte des Heilands: "Mein Reich ist nicht von dieser Welk!"

Der Congreß von Fotschan führte zu keinen Resultaten. 216 Grund. bedingung des Friedens ftellten Orloff und Obrestoff die Unabhängigkeit ber Rrim auf, welche ber Fürst Dolgorucki ben Tataren im Ramen Ratharina's II. versprochen hatte. Osman Effendi und Jafinsabe erwiderten barauf, bag, ba biefe Broving von Mostemin, und zwar von rechtglaubigen, bewohnt sei, der Koran dem Padischah, als Nachfolger der Kalifen, verbiete, einen Frieden auf diefer Grundlage abzuschließen. Der Congreß ward aufgelöft, ber Baffenstillstand verlängert und am 20. November 1772 begannen in Butareft neue Conferengen mit benfelben ruffifchen Diplomaten und dem Reiseffendi Abdurrifat und drei turfifchen Burdentragern von minder hohem Range. Der Reichsgeschichtschreiber Baffif Effendi diente bem Congreß als Secretair. "Der immer noch im Lager von Schumla befindliche Großweffir war," ergablt Baffif, "fo erfreut über Die Rachricht von der Wiederanknüpfung der Berhandlungen and der Berlangerung des Baffenftillftandes, daß er feinen Gabel am Ragel ber Bergeffenheit aufhing." Diefe Freude kann einen Begriff von bem Buftand der damaligen Armee und ber Rriegeluft ihres Unführere geben.

Als Hauptbedingungen legten Orloff und Obrestoff dem Congres von Bukarest folgende vor: 1) Vollständige Amnestie aller der Bewohner der Moldau und der Walachei, welche die Wassen gegen die Pforte getragen haben; 2) daß die Bewohner dieser Länder in Zukunft mit Milde behandelt werden; 3) daß die Tataren der Krim unter der Garantie der Russen unabhängig bleiben und das Recht bekommen, ihren Chan selbst zu erwählen; 4) daß der Divan das Recht behält, den Chan zu bestätigen und daß die Imams in den Moscheen der Krim den Namen des Sultans von Stambul in ihr Freitagsgebet einschließen; 5) daß die Festungen Kertschund Immikale in der Krim an Russand fallen; 6) daß die russischen Fahrzeuge zu allen Zeiten freie Schifffahrt im schwarzen Weere und dem Archivel haben; 7) daß Russand ein Schutzecht über die griechischgläusbigen Unterthanen des türkischen Reichs besitzt.

Das war das Ultimatum der russischen Diplomaten. Es war hart für die Pforte, aber die Aussen traten als Sieger auf. Sie ließen sich von den endlosen Einwendungen der türkischen Bevollmächtigten nicht bewegen und ihr lettes Wort war stets: "Frieden unter diesen Bedingungen, oder Krieg!" Die Pforte zog den Krieg vor und der Congreß ging im März 1773 auseinander. Aber der Sultan und Muhsinsade wollten den Frieden, und zwar um jeden Preis. Die Ulemas waren sast die Einzigen, welche die von den Giauern vorgeschriedenen Bedingungen mit Entschieden-heit zurückwiesen. Der Wille Mustapha's III. mußte sich vor dem Fetwa beugen, denn sein Thron und vielleicht sein Kopf standen auf dem Spiele. Man muß anerkennen, daß die Ulemas, deren geistliches Uebergewicht oft so thrannisch war, zuweilen die Ehre des Reichs gerettet und den Osmanen Muth und edeln Stolz eingeslößt haben.

Im Mai 1771 blieben die Moslemin in der blutigen Schlacht von Ruftschuft in der Bulgarei Sieger. Aber bald darauf brachten ihnen die Ruffen bei Basarbschift an der Donau und bei Karasu Niederlagen bei. Im Monat Juni 1773 schlug sie der tapsere Weißmann vollständig bei Kainardsche. Zwei Kugeln, die eine in den Kopf, die andere in die Brust, trasen an diesem Tage Weißmann in seinem Ruhme und Rußland beweinte in ihm einen seiner berühmtesten Generale. Nomanzoff stürzte sich wie ein Blitz auf Silistria und dann auf Warna, mußte sich aber mit beträcht-

lichem Berluft vor bem mörderischen Feuer ber Osmanen wieder zurud. ziehen (October 1773).

Der Geschichtschreiber Wassif, ber noch in den erstern Jahren des neunzehnten Jahrhunderts lebte, macht über die Riederlagen der Russen vor Silistria und Warna folgende Bemerkung: "Wenn der moslemitische Soldat sich im freien Felde schlägt, zeigt er selten seinen ganzen Muth. Nach der Meinung Bonaparte's, jetzigen ersten Consuls der Franzosen, genügen 10,000 gut disciplinirte Truppen, um 100,000 Moslemin zu überwinden, aber 100,000 Mann können nicht 10,000 in einer Festung eingeschlossene Moslemin bezwingen."

Die Ruffen waren nicht die einzigen Feinde, mit benen fich bamals bas turkische Reich im Rampfe fah. Mächtig unterftugt von den Truppen und bem Gelbe der Ruffen, erhoben der gefürchtete Ali Bei, der mamelufische Scheif el Beled, ben man ben Dehemed Ali des achtzehnten Sahrhunderts nennen konnte und der Araber Tahir (der Reine) oder Daber, unter beffen Gebot fich die Beduinen der Bufte von Saharah ichaarten, gemeinsam bas Banner bes Aufstands. Der eine wollte an den Ufern bes Rile die alte 1517 von Selim I. gefturzte Mamelukenregierung wieder herstellen; der Andere tropte ben Befehlen der Pforte hinter den Ballen von St. Jean d'Acre und beabsichtigte, in Sprien ein unabhangiges Fürftenthum ju grunden. Ali Bei feste eigenmächtig ben Scherif von Meffa ab, brachte die Bevölferung von Arabien, Sprien, Balaftina und Megypten gegen ben Divan zum Aufftand und ichlug bie osmanischen Truppen, welche ber Großherr gegen ihn schickte. Alexis Orloff, ber Bernichter der turfifden Flotte bei Ticheschme, taperte vor Damiette turfische Schiffe und knupfte mit Ali Bei und Tabir freundschaftliche Berbindungen an. Der Führer ber agpptischen Emporer ichloß mit bem ruffischen Admiral einen Bertrag ab, burch welchen fich Rufland verpflichtete, ihn gegen die Pforte mit Truppen und Rriegevorrathen zu unterftugen. 1772 gehorchten gang Aegypten, Arabien, Paläftina und bas fubliche Sprien Ali Bei und die von ben Ruffen in ben Donauprovingen hart bedrängte Pforte fab fich außer Stande, den Aufftand Mli Bei's und Tahir's zu unterbruden. Aber Erfterer, in der Cidatelle von Cairo durch Berrath besiegt, tam nach Sprien zu seinem Frennd Tabir. Beiden pereint gelang es, ein heer von 30,000 Mann gufammengubringen

und bei Sibon, dem heutigen Saida, die osmanische Armee unter Osman Pascha, Statthalter von Damaskus zu schlagen (April 1773). Bu gleider Beit beschoß die ruffische Flotte Benrut, um die Berrschaft der Infurgenten in Sprien zu beschützen und aufrechtzuerhalten. Siebenundfechezig Sahre fpater verbanden fich die Ruffen mit den Englandern, um aus demfelben Sprien einen aufrührerischen Bascha zu verlagen. Rußland hat ftets feine Politit feinen Intereffen untergeordnet. Es hat ftets seine Rolle nach den Umftanden gewechselt, ohne jedoch von der geschickten Ausdauer und der Consequenz abzuweichen, die es von jeher ftark gemacht haben. Bum zweiten Male in der Schlacht von Salihe in Sprien verrathen und verwundet, fiel Ali Bei, auf deffen Ropf man in Konftantinopel einen Preis gesetzt hatte, in Gefangenschaft und farb in Cairo an Aegypten tam wieder unter die Berrschaft der Pforte. Tabir weigerte fich noch einige Zeit, die Autorität des Sultans anzuerkennen, und erbot fich bann fpater zu einem fahrlichen Tribute von 7000 Beuteln. unter ber Bedingung, daß die Pforte ibm die Statthalterschaft in St. Jean d'Acre und Saida erblich überlaffe. Man ward nicht einig, bis Tabir auf Befehl bes Sultans burch Meuchelmord fiel und zum Rachfolger den berühmten und graufamen Dicheffar Baicha bekam, der dem General Bonaparte tapfer in St. Jean D'Acre widerftand.

Als Mustapha III. die Niederlagen seiner Truppen bei Basarbschif, Karasu und Kainardsche ersuhr, brach er in Berwünschungen gegen seine Generäle aus. "Ich habe die Kriegführung meiner Seraskier satt. Ich werde mich selbst an die Spise meiner Armeen stellen!" rief er. Aber die Wasserschich hielt ihn auf den Divan gesesselt. Er starb an dieser Krankheit am 24. December 1773 sechsundsunfzig Jahre alt, wenige Tage nachdem er diese Neußerung gethan hatte. Sein Sohn Selim war damals erst zwölf Jahre alt. Abdul Hamid, der Bruder Mustapha's III., bestieg den wankend gewordenen Thron Osman's.

Mustapha III. war gewiß kein Genie, aber er war auch nicht das, wozu ihn Boltaire macht. Er war weder einfältig, noch ein Büstling, noch grausam, blutdürstig, lasterhaft oder lächerlich; er war ein ernster und würdiger Fürst und so aufgeklärt, als man von einem Sultan von Stambul erwarten kann. Die zahlreichen Denkmale, welche er hinterlassen hat, sind Beweise seiner Frömmigkeit und seiner Baulust. Seine

alte Mutter, die Gemablin Achmed's III., umgab er mit Liebe und Ach. tung und ließ zu ihrem Andenken in Scutari eine Moschee bauen, ber er beträchtliche Ginkunfte vermachte. Aber ber Sultan hatte zwei Leibenschaften: die Leidenschaft fur den Rrieg, den er nicht verftand und die fur die Aftrologie, welche seine wichtigften Entschließungen beeinflußte. Un ber Spite eines Reiches ftebend, das die großen Kriege mit Ungarn und Deutschland ichon erschüttert hatten, in neue Rämpfe mit ber täglich fraftiger und aufgeflarter werbenden ruffifchen Macht verwickelt, ohne Generale und geschickte Minister und felbft nur mit mittelmäßigen Fähigkeiten ausgestattet, fant Muftapha III. unter ber Laft, welche er allein ertragen wollte. Bie wir bereits oft in biefem Buch ju bemerken Gelegenheit gebabt baben, das osmanische Reich versank entweder in schmachvolle Ohnmacht, ober erhob fich mit Glang, je nach der Ungeschicklichkeit, ober bem Genie ber an feiner Spite ftebenben Sultane ober Beffire. wie Muftavha III. waren gewiß nicht dazu geeignet, der Turfei ihre alte Rraft wieder zu geben, oder auch nur ihren Fall aufzuhalten.

## Neunzehntes Kapitel.

Der Sultan Abbul-Hamid. — Friedensvertrag von Kainarbsche. — Tob bes Großwessers Muhsinsade. — Blutbad unter den Griechen in Morea. — Rußland reißt die Krim an sich. — Tod Saim-Girai's. — Die Pforte tritt die Krim ab. — Reise Katharina's II. nach der Krim. — Wiederausbruch des Krieges zwischen Rußland und der Türkei. — Feldzug an der Donau und am schwarzen Meere. — Tod Abdul-Hamid's (1773—1787).

Seit seiner Kindheit in den für die osmanischen Brinzen bestimmten Gemächern im Eski Serai oder alten Serail eingeschlossen, verließ Abdul Hamid dieselben, achtundvierzig Jahre alt, um an die Spitze eines hart bedrängten Reichs zu treten. Bis dahin hatte er sich mit dem Schnitzen von Bogen und Pfeilen, mit der Musik und mit dem oft widersholten Abschreiben des Korans mit verschiedenartiger Tinte beschäftigt. Er war von schwächlicher Constitution, sehr beschänktem Geiste und die

Abgeschiedenheit, in der er sein Leben zugebracht hatte, war gewiß nicht geeignet, seinen Körper oder seinen Geist zu kräftigen. Was konnte man von einem Staate erwarten, der der Unwissenheit und der Unsähigkeit eines Despoten überlassen ist? Die Türkei muß durch ihre eigenen Institutionen untergehen, und diesenige, welche den präsumtiven Thronerben verurtheilt, in vollständiger Abgeschiedenheit von dem Schauplatz zu leben, wo er dereinst die Hauptrolle spielen soll, hat sie bis heute im Berborgenen untergraben.

Unmittelbar nach bem Tode Muftapha's III. weigerten fich die Ulemas abermale, den Frieden unter den von den Ruffen in Butareft vorgeschriebenen Bedingungen anzunehmen. Der Krieg dauerte an ben Ufern der Donau ohne Unterbrechung fort und die Türken wurden abermals wiederholt geschlagen. 3m Monat Mai 1774 hatte fich das osmanische Seer bei Schumla concentrirt, wo der Grofwesfir Mubfinsade feit drei Sahren sein Sauptquartier aufgeschlagen hatte. Entschloffen, ben fünfjährigen Rrieg burch eine entscheibende Schlacht zu beendigen, ichloß Romangoff bas Lager bes Osmanen von allen Seiten ein, und machte fich bereit, es zu fturmen. In diefer außerften Roth rief Muhfinsade die vornehmften turfischen Offiziere zusammen und frug fie im Namen ber Religion, welchen Weg fie fur die beste Rettung hielten. Alle gaben gur Antwort, daß der Frieden, felbft um den bochften Breis, eine Nothwendiakeit für bas Reich fei. Der Weffir ließ biefe Erklarung von feinen Generalen unterschreiben und schickte fie bem Sultan. Auf officiellem Bege von diesem für den Frieden gemachten Schritt unterrichtet, gewährte Romanzoff einen Baffenftillftand.

Wie sein Borganger wollte Abdul Hamid den Frieden um jeden Breis. Aber er bedurfte dazu der Beistimmung der Ulemas. Um sie zu erlangen, ward ein oberer Offizier aus dem Lager von Schumla nach Stambul geschickt, um dem Obermusti eine Schilderung von der beklagenswerthen Lage der Armee und der Finanzen zu machen. Thränen strömten aus den Augen des Scheik Islam, als er bekummert und stumm den im Namen der Rettung des Reichs geforderten Fetwa bewilligte.

"Abdul Samid aber vergaß den Anstand und die Ehre eines Berrs schers und ratisscirte voller Freude und zum großen Aergerniß der Nation

den Fetwa, der vielleicht der Turfei den Todesftoß geben fann", bemerkt herr von Thugut über dieses Ereigniß.

Der Fleden Kainardiche, vier Stunden von Silistria in der Bulgarei, früher Zeuge einer großen Riederlage der Osmanen und des glorreichen Todes des Generals Weißmann, ward ebendeshalb von den ruffischen Bevollmächtigten gewählt, um den Vertrag abzuschließen. Um 21. Juli 1774 ward er in der Gestalt, wie er in Bukarest vorgeschlagen worden, unterzeichnet.

Die Pforte gestand die politische Unabhängigkeit ber Tataren in ber Krim, Beffarabiens und des Rubans zu und behielt nur über die moslemitischen Bevölkerungen bas illusorische Schutrecht in religiösen Sachen. Rufland behielt auf der taurischen Salbinfel, die ihm bald ungeschmälert anheimfallen follte, Taganrog, Afow, Zenitale, Rertich und andere Blage an ben beiden Ufern der Mundungen des Don, des Onieper und ber Donau. Es behielt fich bas Recht ber freien Schifffahrt auf dem mittellandischen und dem schwarzen Meere vor, sowie das ausschließliche Schutrecht über bie griechisch glaubigen Unterthanen ber Pforte, woburch Die katholischen Intereffen bes Orients noch heute schwer benachtheiligt werden. Die Ruffen waren großmuthig genug, ber Turfei die Moldau und die Balachei wieder gurudgugeben, verlangten aber vom Divan bas ausdrudliche Versprechen, die driftlichen Bewohner Diefer Provingen mit Milbe und Gerechtigkeit zu behandeln. Bwei geheime Artikel zwangen ben Sultan, ber Raiferin Ratharina elf Millionen Rubel fur die Rriegstoften zu bezahlen, und unverzüglich die türfischen Flotten aus bem Archipel gurudgurufen. In biefem Friedensvertrag, der einen Rrieg befchloß, beffen Saupturfache Polen gewesen war, ward ber Name diefes ungludlichen Landes nicht einmal genannt. Die gebemuthigte Turkei, Die übriaens felbit die Theilung Polens vorgeschlagen hatte, hatte tein Recht mehr, als Beschützerin eines Reichs aufzutreten, bem das fiegreiche Aufland schon feit langer Beit Gefete vorschrieb.

Ein Mann von tiefer Einsicht und Erfahrung als Staatsmann, der ein mithandelnder Augenzeuge in allen Staatshandlungen der Türkei zu dieser Zeit war, der Baron von Thugut, äußerte in einem seiner zahlreichen und merkwürdigen Berichte an das wiener Cabinet: "der Vertrag von Kainardsche ist ein Muster der Gewandtheit von Seiten der russissche

Diplomaten und ein seltenes Beispiel von Einfalt Seitens der türkischen Unterhändler. Nach den Bedingungen dieses Vertrags steht es Rußland zu jeder Zeit frei, Expeditionen auf dem schwarzen Meere zu machen; von seiner neuen Grenze Kertsch aus kann es in achtundvierzig Stunden ein Armeecorps dis unter die Mauern von Konstantinopel sühren. Eine Verschwörung unter den Oberhäuptern der schismatischen Religion würde dann in diesem Falle ohne Zweisel ausdrechen und dem Sultan bliebe weiter nichts übrig, als sich in das Innere Asiens zu slüchten und den Ahron des orientalischen Neichs einem geschickteren Bestzer zu überlassen. Die Eroberung Konstantinopels durch die Nussen kann ganz unversehens geschehen und sogar ehe die anderen christlichen Mächte Etwas davon ersahren. Mit Schmerz sehe die die traurigen Folgen voraus, welche das Uebergewicht der schissmatischen Kirche für die katholische Religion in der Levante haben wird."

Muhsinsabe, der sich während dieses Kriegs weder als General noch als Diplomat bewährt hatte, verließ Schumla nach der Unterzeichnung des Bertrags vom 21. Juli und verschied am 4. August 1774 in einem Dorse auf der Straße nach Konstantinopel. Man schreibt seinen Tod dem Gist zu. Die Großen, welche am meisten zu dem Frieden von Kainardsche beigetragen hatten, glaubten, daß Muhsinsade, wenn das Bolk von Stambul Rechenschaft von ihm verlangen würde, sie selbst zur Berantwortung ziehen könnte. Das Gist machte diesen Besürchtungen ein. Ende. Froh, von den Russen befreit zu sein, blieb Abdul Hamid in seinem Palast, "welcher die Muschel ist," sagt ein türksicher Geschichtschreiber, "in der die kostbare Perle seiner erhabenen Berson ruht. Der Serail ist der glorreiche Mittelpunkt, von wo die Sonne der Macht des Padischah ihre Strahlen über die Welt verbreitet." Aus einen Fürsten wie Abdul Hamid angewendet, klingen diese hochtrabenden Worte wie Fronte.

Der Vertrag von Kainarbsche sollte nur ein Waffenstillstand von einigen Jahren zwischen Rußland und der Türkei sein. Die erste dieser Mächte, von ihren Siegen mude, bedurfte der Ruhe, um sich zu neuen Kämpsen vorzubereiten. Die andere, an Geld und Mannschaften erschöpst, schien den Frieden vom 21. Juli 1774 nur unterzeichnet zu haben, um thre Finanzen und ihr heer zu reorganistren und später die erlittene Schmach mit dem Blute der Russen abzuwaschen. Eitle Verblendung, welche das osmanische Reich mit neuen Unfällen bezahlen mußte!

Die Turkei richtete ihre Blide auf Frankreich, von dem fie zwar nicht Armeen, aber die Silfe der Civilisation verlangte. Nach den Instructionen feines Sofes hatte der Graf von Bergennes 1768 die Pforte gum Rrieg gegen Rugland gereizt, ohne ihr jedoch thatige Mitwirkung zu verfprechen, weil Frankreich glaubte, ein Rrieg gegen Rugland konnte bie Unabhängigkeit des nie genug von ihm unterftutten Polens retten. Bum Minister Ludwig's XVI. erhoben, wollte Gerr von Bergennes, bem man jeboch weder Chrlichfeit bes Charafters, noch folche ber Abfichten absprechen tann, wenigstens baburch bem osmanischen Reiche ju Silfe tommen, bag er der Pforte auf ihr Verlangen Officiere zur Instruction ihrer Truppen und geschickte Ingenieure schickte. Bereits hatte ein Frangose, ber Freiberr von Tott, in Konftantinopel Arfenale und Ramonengießereien errich. Er hatte die Aufficht über ben Bau mehrerer Feftungen und natet. mentlich ber Dardanellenschlöffer geführt und die Bforte hatte es ibm gu verdanken, daß 1770 die ruffischen Schiffe nicht in den Bellesponf und ben Safen von Konstantinovel bringen konnten.

In Stambul wurden die neuen Ruftungen und der Bau einer Flotte mit der größten Thätigkeit betrieben. 1776 waren dreißig Linienschiffe fegelsertig. Un der Spitze der Flotte stand ein grausamer, aber unerschrockener Mann, der, aus Haß gegen die Christen im Allgemeinen und gegen die Russen im Besondern, den Giauern einen Bertilgungskrieg geschworen hatte: der Admiral Hassan, dessen Namen die Bewohner von Morea, die er, zur Strase für ihren Ausstand während des letzten Krieges zwischen den Türken und den Russen, nach dem Frieden von Kainardsche zu Tausenden niedermetzeln ließ, ewig verstuchen werden.

Seit durch den Bertrag von Kainardsche die Unabhängigkeit der Tataren der Krim anerkannt war, war dieses Land der Schauplatz unabkässiger Ranke und Uneinigkeiten. Rußland und die Pforte unterhielten dort geheime Agenten. Der dem Sultan ergebene Chan DewletsGirai zog sich deshalb die Unzufriedenheit Katharina's II. zu, der es gelang, einen Theil seiner Unterthanen zum Aufstand zu vermögen. DewletsGirai floh nach Konstantinopel und Rußland ließ an seiner Stelle Saims Girai ernennen. Dieser war ein willenloses Werkzeug der russischen Bolitik. Die Pforte ernannte ihrerseits für die Krim eine Art Chan in

Partibus, Selim. Girai, welcher Mustapha II. den Berlust der taurischen Halbinsel als ein Berhängniß des Schicksals darstellte.

Die Turten metelten etwa 100 Ruffen nieder, welche Saim-Girai Auf diese Nachricht fandte Ratharina ben Fürften als Wache dienten. Prosorowsti mit einer Urmee nach ber Rrim und dieser trieb die Saim feindlich gestinnten Tataren aus dem Lande. Durch die Intriquen der Pforte griffen zwei Bruder biefes Chans gegen ihn zu ben Waffen und zwangen ihn, die Flucht zu nehmen (1783). Darauf fielen 70,000 Ruffen, unter dem Fürften Botemfin, dem Gunftling Ratharina's, in die Rrim ein und als Antwort auf biesen Angriff schickte ber Sultan eine Flotte in's schwarze Meer, welche fich der Insel Taman bemächtigte. Auf Anstiften bes Fürsten Botemtin fandte Saim - Girai einen Tataren an ben Rapudan-Bascha, um ihn aufzufordern, die Insel zu räumen. Anstatt der Antwort ließ der turkische Admiral dem Abgeordneten des Chans den Ropf abschlagen. Durch formelle Urfunde bankte barauf Saim als souverainer Fürst ab und übergab diese Broving Ratharing II. Damals erließ die Caarin das berühmte Manifest, durch welches fie ihrem Reiche die gange taurische Salbinfel, die Infel Taman und die nach dem gleichnamigen Fluffe Ruban benannten Striche am Raufasus einverleibte. Die Raiserin nannte die Bereinigung dieser Provinzen mit ihren Staaten eine gerechte Entschädigung für die Opfer, welche fie der Erhaltung bes Friebens und bes Glud's gebracht habe! Sie theilte zugleich bem erftaunten Europa mit, daß ber Sultan gang allein ben Bertrag von Rainardichi gebrochen habe!

Bon Gewissensbissen gepeinigt, sein Baterland den Russen verrathen zu haben, bat Saim - Girai die Pforte um Verzeihung, die ihm gewährt ward. Aber als der Ex-Chan in Stambul ankam, ließ ihm der Sultan den Kopf abschlagen. In Konstantinopel erregten die Nachrichten von den neuen Beleidigungen, welche die Russen dem Halbmond zugefügt hatten, lautes Murren. Die türkische Bevölkerung der großen Stadt ward unruhig und verlangte Krieg gegen die Moskos. Aber die Regterung war außer Stande, einen Krieg zu beginnen und man vertagte den Austrag der Sache. Ein in Konstantinopel 1784 unterzeichneter Vertrag zwischen dem Divan und Außland ratisseirte seierlich die Besitznahme der Osm. Weich.

Rrim durch die Auffen, und die neuen Brovinzen erhielten von der Czarin die Namen: die Gouvernements von Taurien und Raufasien.

Bwei Jahre fpater (1786) besuchte die Kaiferin die taurische Salb. infel, die eine der schönften Juwelen ihrer Krone geworden war. Riemals ift eine Frau oder eine Fürstin mit größerer Sulbigung empfangen worden, als Natharina II. auf ihrem Triumphzug von St. Petersburg bis an bie Mundung des Onieper, wo fie die Stadt Cherson besichtigte, ju ber fie erft vor Rurgem den Grund hatte legen laffen. Man fab nichts als Fefte, militairische Schauspiele, Bauberkunftftude. Große Feuer waren bie ganze Strafe entlang angezundet; bie Stadte waren festlich erleuchtet und mitten in Ginoden erhoben fich Balafte. Aber die Balafte follten nur einen Tag bewohnt werden, und Dorfer und Städte waren nur ju Diesem Zwede in Buften errichtet, wo sonft nur Tataren herumschweiften. Ueberall fab man eine zahlreiche, wohlhabende und glückliche Bevolferung; überall brachten über hundert verschiedene Bolfer mit Gefängen und Tangen ihre huldigung dar. Das Schauspiel war Dichtung und Wahrheit ju Ratharina fah von Weitem Stadte und Dorfer, Die nur aleicher Beit. aus den außern Mauern beftanden; fie fah fich von einer gablreichen Bevölkerung umgeben; aber biefe Bevölkerung ward über Nacht weiter geichafft, um des andern Tage daffelbe Schaufpiel aufzuführen.

Katharina zog in die Krim, geleitet von 200,000 glangend ausgerüsteten Soldaten ein. Ueber einem Triumphbogen, durch welchen die Raiserin vor ihrer Ankunft in Cherfon zog, las sie die Aufschrift: "Beg nach Byzanz." Brophetische Worte, welche dem Stolz und dem Ehrgeiz der Herrscherin schmeichelten und die die Ruffen seitdem nicht wieder vergessen haben.

Der beutsche Kaiser Joseph II., der damals für den mächtigsten Fürsten Europas galt, war ebenfalls an die User des schwarzen Meeres geeilt, um Beuge des Triumphs der stolzen Czarin zu sein und mit ihr ein Bündniß abzuschließen, welches später der Türkei so nachtheilig werden sollte. "Ihre Majestäten, erzählt der geistreiche Fürst von Ligne", sondirten sich manchmal über die armen Teusel, die Türken. Man ließ einige Worte sallen und sah sich an. Als Liebhaber des schönen Alterthums und einiger Neuigkeiten sprach Botemkin von der Wiederherstellung des griechischen Reichs, Katharina vom Wiedererscheinen von Lykurgen und Solons; ich

sprach von Alcibiades; aber Joseph, der mehr Geschmack an der Bukunft, als an der Bergangenheit, mehr am Bositiven, als am Chimarischen sand, außerte: "Aber was zum Teusel sollen wir mit Konstantinopel machen?"

Aber Abbul-Hamid, der in den innersten Gemächern seines Serails über die geräuschwolle Anwesenheit seiner Feindin sast vor den Thoren Stambuls zitterte, hielt sich für ernstlich bedroht; er schieste eine zahlereiche Flotte, welche an der Mündung des Oniepers, gegenüber der der Czarin so theuern Stadt Cherson, vor Anker ging. Auf Katharina machte der Anblick dieser Fahrzeuge, über welchen der Halbmond wehte, einen lebhasten Eindruck und ste rief mit dem Ton eines edeln Stolzes, in welchem sich ein Gesühl des Berdrusses mischte, das sie nicht zu verhehlen suche: "Haben die Türken Tscheschme schon vergessen?" Die Czarin reiste, berauscht von ihren Triumphen, bald darauf nach St. Petersburg zurück.

Der Frieden zwischen der Turfei und Rugland mar funftlich, der Rrieg naturlich. Giner diefer beiben Staaten wollte feine Eroberungen in Europa behalten; der Andere wollte fle ausdehnen. Es mar ein Bernichtungstampf, ber noch nicht ju Ende ift, und beffen letter Schluß gewiß nicht gunftig fur die Bforte ausfallen wird. Den Bertrag pon 1784, welcher den Frieden von Kainarbiche mit einigen Bufatbestimmungen bestätigte, hatte ber Divan nur unterzeichnet, um Beit zu gewinnen und fich beffer auf einen Rrieg vorzubereiten, den das Bolf und die Ulemas seit langer Zeit wunschten. Gereigt von Preußen und England, den Gegnern Ruglands, forderte die Pforte, mit Beifeitesetung diplomatischer Böflichkeit, die Auslieferung des Fürften von der Moldau, der, von der Ungnade Abdul Samid's getroffen, fich nach Rugland geflüchtet und unter den Schut ber Charin gestellt hatte. Der Babischah verlangte zugleich, daß die ruffischen Truppen ohne Säumniß Georgien räumten und daß Die russischen Schiffe fich bei der Borüberfahrt vor Stambul einer Durch. fudung unterwürfen.

Katharina, die damals gerade den Frieden zu erhalten wunschte (1787), war geneigt, der Pforte Concessionen zu machen, als sie ersuhr, daß man ihren Gesandten herrn von Bulgokoff, wie früher herrn von Obreskoff in die sieben Thurme geworsen und daß der Scheit Islam in den Moscheen von Stambul durch einen Fetwa den heiligen Krieg gegen

die Mostos erklärt hätte. Der öfterreichische Internuntius, Freiherr von Herbert, theilte dem Großwesser Jussuf Bascha mit, daß er von dem Kaisser, seinem Herrn, Besehl erhalten habe, von Konstantinopel abzureisen, sowie der Sultan Rußland, dem Berbündeten Joseph II., den Krieg erstlärte. Der Freiherr von Herbert verließ die türkischen Staaten.

Ein türkisches Armeecorps von 80,000 Mann, unter den Befehlen des Großwessirs, setzte sich gegen die Donau in Bewegung. Sechzehn Linienschiffe und acht Fregatten, mit einer Mannschaft von 20,000 Mann, unter dem Besehl des Kapudan Pascha Hasfan, erschienen im schwarzen Meere, um die Mündung des Onieper's zu blokiren. Ein drittes Armeecorps von 50,000 Mann zog an dem User des schwarzen Meeres hin und besetzte Oczakow, eine an dem rechten User des Onieper's gelegene Stadt.

45,000 Raiferliche, von Joseph II. in Person geführt, brangen burch Die Baffe Siebenburgens in die Moldau und Slavonien ein, und nahmen Saffp, Tobat, Novi, Dubiga. Mit einem der Ruhmesgefährten von Suleiman bem Brächtigen wurdigen Muthe fturzten fich aber nun bie Demanen auf die Defterreicher, ichlugen fie in mehreren Treffen, vertrieben fie aus ber Molbau, verfolgten fie bis in bas Temeswarer Banat und verheerten dieses mit Reuer und Schwert. Joseph II., ware bei Raranfebes fast in Gefangenschaft gerathen und erft bei Lugos gelang es ben Defterreichern, den verheerenden Marich der Turfen aufzuhalten. Joseph II., bem es nicht an Muth fehlte, befaß nicht alle Gigenschaften, die ju einem guten Felbherrn gehören. Er fab es nach feiner Riederlage ein und übergab ben Oberbefehl über die Armee dem berühmten Laudon, der bald Alles wieder in Stand brachte. Die Turfen wurden mit Berluft aus bem Theil Ungarns, beffen fie fich bemächtigt hatten , binausgetrieben. Der alte Romangoff, ber feit zwanzig Sahren feinen tapfern Degen nicht aus ber Sand gelegt hatte, vereinigte feine Streitfrafte mit benen bes Bringen von Sachfen-Coburg und die Berbundeten vernichteten ein turtifches Beer in Beffarabien, und erfturmten Chocim (October 1788), bas icon ber Schauplat fo vieler Rampfe zwischen den Osmanen und ben Chriften gemefen mar.

Um schwarzen Meere schlugen fich bie Osmanen mit großer Tapferteit, um fich der Krim wieder zu bemächtigen, die seit brei Jahrhunderten

ber Schluffel ihres Reichs gewesen war. Aber alle ihre Anftrengungen scheiterten an den geschickten Manovers und ber Tauferkeit der Ruffen und an dem Felbherrngenie Sumarow's. Mit Buth von einer Ungahl Turfen in der Feftung Rilburne, am linken Onieperufer, angegriffen, wies diefer arofe Feldherr dreimal den Feind gurud, und gwang ibn, fich nach Degafom gurudaugiehen, nachdem er ihm mehr ale 50,000 Mann getodtet hatte (October 1788). Dann befchof er die an ber Mundung bes Onieper's vor Anter liegende turfifche Flotte mit glubenden Rugeln und gerftorte, fraftig unterftugt von dem ein Geschwader befehligten Bringen von Raffau - Siegen, jum größten Theil die fechzehn Linienschiffe und acht Fregatten des Rapudan Bafcha. Die Turfen konnten fich jest an Tichefchme erinnern, wie Ratharina gefagt hatte. In einem Beitraum von achtzehn Jahren hatte Rugland der osmanischen Marine nach Levanto bie schwersten Schläge beigebracht, die fie bis zur Schlacht bon Navarin, die ihr Untergang ward, erlitten.

Der Feldzug von 1788 schloß im December mit der Erstürmung von Oczasow, wo die Türken den Tod der Capitulation vorzogen. 15,000 Osmanen stelen mit den Wassen in der Hand während der Belagerung. Der Rest der türkischen Armee mußte nach der Einnahme ohne Barmherzigseit über die Klinge springen. Schreckliche Greuelthaten von Seiten der Russen bestleckten den Sieg. Sie mehelten die Bewohner von Oczasow noch drei Tage nach der Erstürmung nieder.

Niedergedrückt von Kummer über so viele Unglücksfälle, die zu vershindern er keine Fähigkeit besaß, starb Abdul Hamid am 7. April 1789, vierundsechzig Jahre alt, nach einer unglücklichen Regierung von sechszehn Jahren.

## 3manzigstes Kapitel.

Seburt Selim's. — Seine ersten Unterichtöstunden. — Seine geheimen Berbindungen mit Ludwig XIV. — Selim als Sultan. — Suwarow. — Bertrag von Szistowa und Friede von Jassy. — Passwan Oglu. — Die Franzosen in Aegypten. — Resormen Selim's. — Die englische Flotte vor Konstantinopel. — Absehung und Tod Selim's III. — Mustapha IV. — Bairaktar. — Absehung Mustapha's IV. — Bürgerkrieg. — Tod Bairaktar's. — Mahmud II.

Am 27. Dichemasjul Ewel 1175 der Hebschra (24. December 1761) verkündeten Geschützsalven, welche der Widerhall des goldnen Horts, Galata's, Bera's und Chalcedons mit lautem und anhaltendem Donner wiederholte, Stambul, dem Wohlbehüteten, die Geburt eines Erben des Reichs. Des Abends gossen der Serail, die Kiöschke, die Minarets, die Baläste der Großen, über die Hauptstadt Fluthen von Licht, welche sich in den Wässern des Canals und des Hasens von Konstantinopel widerspiegelten. Diese öffentlichen Festlichkeiten und diese glänzenden Erleuchtungen dauerten zehn Tage. Freude glänzte auf allen Gesichtern: Sie herrschte in dem Herzen jedes guten Mossem's. Die Bevölkerung der großen Stadt begrüßte in dem Reugebornen die Hossnung und die Zukunst des Reichs. Dieser Prinz war Selim, der einzige Sohn Mustapha's III. Als ihn in seiner Jugend eine ernstliche Krankheit bedrohte, war die Besonspis allgemein, und als der junge Selim genas, äußerte sich die Freude der Osmanen abermals mit großer Lebhastigkeit.

Fünf Jahre nach der Geburt Selim's (14. Januar 1766) erhob sich ein prächtiges Zelt, getragen von goldenen Säulen, über einem mit reichen Teppichen bedeckten Boden in einem der Höse des Serails, dem Kiöscht der Berlen gegenüber. Mustapha III., die Schultern in einen von Edelsteinen sunkelnden Zobelpelz gehüllt, auf dem Haupte einen Turban mit von Diamantenagraffen gehaltenen Reihersedern geschmuckt, und in der Hand ein blankes Schwert, saß auf einem goldnen Throne in einer der Ecken dieses Zeltes. Generäle und Bagen umgaben den Großherrn. Die Wesstre und die Ulemas sührten den jungen Selim in einem einsachen weißen Kleide und bedeckt mit einem weißen Turban, an dem ein Smaragd glänzte, in das kaiserliche Zelt. Als das Kind seinen Bater erblickte,

beugte es die Stirn bis zum Fußboden; es fußte den Saum feines Kleides und nahm dann, rudlings jurudtretend, zwischen dem Großweffir Muhfinsade und dem Scheit Islam Plat. Der junge Bring begrüßte die gange Bersammlung, die fich vor ihm niederwarf, mit einem Blid. Auf ein Zeichen des Sultans Muftapha III., fprach der Großmufti, mahrend des feierlichften Schweigens und mit Salbung, Die Stelle aus dem erften Rapitel des Rorans: "Gelobt fei Gott, der Berr des Beltalls! Allah! Dich beten wir an! Dich fleben wir um Bilfe! Geleite uns auf bem rechten Bfade, dem Bfade Derer, die Du mit Bohlthaten überhäuft haft!" Mit Ernst sprach Selim diese heiligen Worte nach. Dann ergriff er die Sand bes Großmufti's und wollte fie an die Lippen bruden, als bas Oberhaupt der Gesetgelehrten dem jungen Prinzen zuvorkam, ihn gerührt in bie Arme fchloß und ihn auf die rechte Schulter fußte. Nach einem alten Brauche erhielt ber Thronerbe auf diese Weise das erfte Mal Unterricht in der Religion, der Grundlage aller Wiffenschaften. Bon dem Scheit Islam begleitet, trat Selim jest wieder vor den Sultan, der beide Bande auf ben Ropf feines Sohnes legte, indem er ben Namen Gottes anrief, und ihn bann gartlich auf die Stirn fußte. Rach biefer ruhrenden Feierlichfeit fehrte ber Sultan wieder in feinen Balaft jurud und die Berfammlung ging auseinander.

Selim war ein liebenswürdiges und gescheibtes Kind. Sein Bater betete ihn an. Er hatte für seinen Sohn eigenhändig Belehrungen niedergeschrieben. Unmittelbar vor seinem Tode (Selim war damals zwölf Jahre alt) ließ der Sultan Mustapha III. seinen Nachsolger Abdul Hamid rusen und empsahl demselben seinen Sohn. Abdul Hamid schwor, sich seiner wie ein Bater anzunehmen und hielt Wort. Dieser Sultan, den wir ohne Geist und ohne Kraft sahen, wie er das Neich seinem Untergange und der Schmach entgegeneilen ließ, war selbst nicht sähig, seinen zu seinem Thronnachsolger bestimmten Nessen zu erziehen; aber er that etwas, was ihm die Geschichte zu Gute rechnen muß: Er sperrte Selim nicht in das Prinzengesängniß ein, sondern ließ ihn im Serail frei seinen Studien obliegen.

Selim schämte fich anfangs seiner eignen Unwissenheit. Die ihm von seinem Vater hinterlaffenen Belehrungen waren sein erster politischer Unsterricht; er fand darin nugliche Aufschlusse über die letten Ereignisse

und über die schwachen Seiten der Verwaltung, die der Resorm bedürstig waren. Der Einsluß der Sultanin Walide, seiner Mutter, erhielt diese Plane in ihm wach. Der Arzt, der ihm das Leben gerettet hatte, Dr. Lorenzo, wirkte auf dasselbe Ziel hin. Der junge Selim brannte vor Begier, die Schimpf, welche der Halbmond erlitten, zu rächen. Er hatte an den Boden gelitten und man hatte laut vor ihm von den Spuren gesprochen, welche diese Krankheit auf seinem Gesicht zurücklassen würde. "Was geht das Gesicht Den an, der bestimmt ist, sein Leben im Feldlager zuzubringen", hatte er bei dieser Gelegenheit gesagt. Die Siege der Russen bekümmerten ihn sehr; wenn er erst Kaiser geworden, wollte er die Schmach der Osmanen rächen, oder mit Ehren fallen.

Um fich in feinen Reformplanen Raths zu erholen, wendete fich ber junge Selim an Frankreich und fchickte ju Diesem Bwecke feinen Bertrauten Isaak Bei nach Paris. Dieser reifte im September 1786, in Begleitung bes Barons von Tott, welcher ber Bforte icon fo ausgezeichnete Dienste geleiftet hatte, dorthin ab. Isaaf Bei übergab Ludwig XVI. Briefe, welche ihn im Gebeimen neben ben übrigen Agenten beglaubigten. Der König, von welchem der Erbe des osmanischen Throns Belehrungen über seine Reformplane verlangte, beschäftigte fich bamals felbst mit Aufrichtigfeit mit einer Berbefferung ber burch Alter und Disbrauche untaug. lich gewordenen frangöfischen Berfassung. Die Sendung Isaat Bei's blieb ein Geheimniß zwischen Ludwig XVI. und feinen Ministern. Drei Jahre bauerte dieser Briefwechsel zwischen bem Serail und Berfailles und Selim behandelte darin mit Ginficht die wichtigsten Fragen der Berwaltung und ber Politif. Der Briefwechsel endete mit bem Tobe Samid's 1789, als ber Sohn Muftapha's III., neunundzwanzig Jahre alt, zur höchften Macht gelangte. Selim III. feierte seine Thronbesteigung burch Geichente und Gnadenbezeigungen. Er feierte bas Leichenbegangniß feines Borgangers mit großem Glanze und sprach Worte ber Liebe und Berehrung am Grabe feines Dhms, Abdul Samid, ber ihm alle Freiheit gelaffen hatte, fich zu unterrichten.

Wir haben oben von den kriegerischen Neigungen gesprochen, welche Selim schon in der Abgeschiedenheit des Serails verrieth; als er Beberrscher des Neichs geworden war, fehlte es ihm nicht an Gelegenheit, alle schonen Plane seiner Jugend in Aussuhrung zu bringen. Suwarom hatte,

wie schon oben erwähnt, den Türken nach einer langen und mörderischen Belagerung die Stadt Oczafow abgenommen, ben einzigen wichtigen Plat, welchen die Pforte noch an den Ufern des Oniepers befaß. Der erfte Gebante Selim's war, ein beträchtliches Beer ins Reld zu ftellen und felbft an beffen Spite zu treten. Diese Unlaufe von Energie flößten ben Domanen neuen Muth ein, konnten fich aber gegen ben Wiberftand ber Minifter bes Sultans, die noch die alten Minifter Abdul Samid's waren, nicht behaupten. Selim III. hatte nicht die Kraft, Underen feinen Willen aufzugwingen. Diefe erfte Schwäche mar ein erfter Fehler. Gewiß tonnte es unflug erscheinen, Rrieg zu führen, wenn der Ausgang beffelben taum gludlich fein konnte; aber ber Krieg, ju dem Breugen und England den Sultan, trop der freundschaftlich bavon abmahnenden Sprache Frank. reichs, reixten, war im Rathe des Fürsten und der Rörperschaft der Ulemas befchloffen; mar man daber nicht zu glauben berechtigt, die Turten hatten wieder flegen konnen, wenn ber Pabifchab fich, um ihre Begeifterung ju entflammen , in Person an die Spige eines Beeres gestellt hatte? Die durch den Tod Abdul Samid's einen Augenblick abgebrochenen Feindfeligkeiten begannen wieder im Monat Juli 1789.

Suwarow und der Prinz von Sachsen-Coburg, die Sieger von Kilburne und Dezakow und Besehlshaber der vereinigten Streitkräfte Desterreichs und Rußlands, besiegten die von dem muthvollen Hassan-Pascha gessührten Osmanen, und dieser Kapudan Pascha, der schon Zeuge der Vernichtung seiner Flotte in der Mündung des Oniepers gewesen war, mußte jest auch als Serastier die Niederlage seiner Landarmee in der Nahe von Folschan mit ansehen (21. Juli 1789).

Bwei Monate später wollte Haffan Pascha an den Usern des Rimnik diese Niederlage mit 100,000 Mann rächen. Das türkische und das christliche Heer standen sich einander gegenüber. Die Ermüdung, eine Volge langer Märsche und langer Kämpse, schien die Truppen Suwarow's niederzudrücken. Der Brinz von Sachsen-Coburg schlug ihm vor, seine Colonnen ruhen zu lassen, oder wenigstens den Angriss des Feindes abzuwarten. "Weine Russen ruhen nicht aus!" rief Suwarow; "der heilige Nikolaus vor mir, ich hinter ihm, meine Soldaten hinter mir, fürchte ich Nichts! Wir greisen an!" Er fürzte sich mit seiner Reiterei auf die Fronte der osmanischen Truppen, welche der Brinz von Coburg in die

Flanke nahm. Die Türken erlitten eine schreckliche Niederlage. 22,000 ihrer Soldaten, 60 Kanonen und die ganze Belagerungsartillerie blieden auf dem Schlachtselbe zurück. Glücklich konnten sich die Odmanen preisen, welche wieder über die Donau kamen. Dieser glänzende Tag verschaffte Suwarow den Beinamen Nimniski.

Die Folgen der Siege von Fokschan und Rimnik waren unermeßlich. Desterreich und Rußland schritten von einer Eroberung zur andern. Botemkin hatte sich zum Herrn von Bessarabien gemacht; der Prinz von Coburg hatte die Walachei eingenommen und der Feldmarschall Laudon Belgrad, welches nach dreiwöchenklicher Belagerung capitulirte. Die Erstürmung von Ismael auf dem linken Donauuser war das blutigste Ereignis in dieser Neihe von Kämpsen (1790). Die 50,000 Mann starke Bessayung von Ismael zog es vor, sich in Stücke hauen zu lassen, anstatt sich zu ergeben. Ein einziger Türke entkam, indem er über den Fluß schwamm. Der Erdboden war gefroren und man konnte die Todten nicht einscharren. Man brauchte sechs Tage, um die Leichen der Menschen und Pferbe in die Donau zu wersen. Suwarow, der Sieger von Ismael, sah eine ungeheure Beute vor sich ausgebreitet, aber ernahm für sich Richts, als ein einziges Bferd.

England und Preußen, die Selim III. jum Rrieg aufgemuntert hatten, wechselten ihre Politit, als fie die großen Erfolge Defterreichs und Ruflands faben. Gin am 31. Juli 1790 zwischen bem Berliner Sofe und der Pforte abgeschlossenes Schutz und Trupbundniß gab den Ungelegenheiten eine neue Bendung. Die Mäßigung Leopold's II, ber Jofeph II. als deutscher Raiser folgte, begunftigte den Abschluß bes Friedens. Eine am 27. Juli 1790 in Reichenbach unterzeichnete Convention und die im Monat September geführten Unterhandlungen führten zum Frieden von Szistowa, der zwischen Leopold II. und der Bforte am 4. April 1791 jum Abschluß tam. Der deutsche Raifer nahm bei diefer Belegenheit Bebingungen an, welche einigen Balfam auf die Bunden legen fonnten, welche ber Stolz bes Sultans erleiden mußte. Und biefe Bebingungen waren dem Ginfluß Friedrich Bilhelm's, Konige von Breugen, ju verbanten. Defterreich behielt von feinen schönen Eroberungen nur Chocim, bas bis zum Frieden mit Ratharina II. in feinen Sanden blieb; bie Caarin weigerte fich, an den Berhandlungen von Sziftowa Theil zu nehmen und feste ben Rrieg allein fort.

Der revolutionare Zustand Frankreichs gestattete nicht die Annahme feiner Bermittelung. Aber eben bie Besorgniffe, welche Frankreich einflößte, bestimmten Breußen und England, fich gemeinschaftlich an ben Betersburger Sof zu wenden. Der Friede von Jaffy (9. Januar 1792) machte dem vierundzwanzigjährigen Kriege zwischen der Turkei und Rußland ein Ende. Ratharina II. gab die von den ruffischen Baffen eroberten Plate wieder heraus. Sie behielt nur Dezakow und den Landftrich, wo fich gegenwartig Odeffa erhebt, einen Strich, ber ihr übrigens ichon ge-Rach ben Bedingungen des Bertrags von Saffy follte die Pforte an Rufland zwölf Millionen Biafter Kriegsfoften bezahlen. Die Czarin bestand nicht auf dieser Summe. Dieser Friede war für die Türkei ein unverhofftes Glud, und man begrußte ihn in Konftantinopel mit der lebhafteften Freude. Aber wenn gute Nachrichten aus dem Norden ankamen, so fehlte es nicht an schlechten aus dem Suden: in Sprien und Egypten bedrohten gefährliche Aufftande die Autoritat des Gultans. Dicheffar Bafca in Saint Jean d'Acre und die Mameluten in Cairo fcuttelten bas Joch ber osmanischen Pforte ab, die jest zu schwach war, um die Rebellen ju bekampfen und zu bestrafen. Sie ließ dem Aufftand freien Lauf.

Bei dem Kampse der europäischen Mächte gegen die französische Revolution drang man in Selim III., Bartei zu ergreisen; aber indem der Sultan in dieser Sache neutral blieb, solgte er der besten und den Traditionen alt hergebrachter Freundschaft mit Frankreich am meisten entsprechenden Politik. Seine einzige Handlung geschickter Diplomatie war ein unbeugsamer Entschluß, keinen Nachsolger des französischen Gesandten, Herrn von Choiseul - Goussier, anzunehmen. Während Selim auf diese Weise seinen Abscheu gegen die Gewaltthaten der französischen Revolution an den Tag legte, näherte er sich Frankreich, indem er sich von dort Handwerker sur seine Werste, und Unterossiciere zur Instruction für seine Armee kommen ließ.

Die Ruhe seiner Staaten war nie von langer Dauer; seine Reformpläne missielen den Janitscharen und machten das Bolk unzufrieden. Der berühmte Basswan Oglu, der den Tod eines Baters zu rächen hatte, sammelte alle Unzufriedenen der Donaugegenden um sich, setzte sich in Widdin sest, und schrieb den Fürsten der Moldau und Walachei Gesetz vor. Ein Scheinfrieden, mit für die Europäer günstigen Bedingungen,

stellte in Wibbin die Autorität des Sultans wieder her. Kurze Zeit darauf begann Basswan Oglu, der vergeblich die Statthalterschaft über diese Stadt verlangt hatte, den Ausstand von Neuem und verdrängte den von Selim III. eingesetzten Pascha. Passwan Oglu beherrschte den Lauf der Donaut; Belgrad selbst war bedroht. Die Pforte beschloß, diesen gesährlichen Zuständen ein Ende zu machen. Mit geschieft organissirten Streitsträften in Widdin eingeschlossen, bot Passwan Dglu einer Armee von 100,000 Mann unter Hussan Pascha die Spize. Letztere hatte unter seinem Besehl Ali Pascha, Begler-Bei von Numelien, und den berühmten Ali von Janina, der später auch die Fahne des Ausstands gegen den Sultan erheben sollte.

Rach einer fünsmonatlichen Belagerung, vom Monat Juni bis zum October 1798, hielt Widdin sich immer noch. Die beständig zurückge, schlagenen Osmanen geriethen unter sich selbst in Uneinigkeit und vielleicht bereitete sich der Bascha von Janina durch den Berrath auf seine spätere Aufrührerrolle vor. Zulest mußte die Pforte Passwan Oglu's Unabhängisteit in Widdin anerkennen; unter diesen Bedingungen ward er für die türkische Regierung ein nüglicher Bundesgenosse, und starb 1807 als getreuer Berbündeter Selim's III. Passwan Oglu, ein sester und tapserer Sparakter, von seltner Thätigkeit des Geistes, ordnungsliebend, gerecht, streng gegen sich selbst, verstand die Menschen zu regieren. Mit größerm Ehrgeiz hätte er nach Höherem streben können, als nach der Statthaltersschaft von Widdin und der Thron des Sultan wäre gefährdet gewesen.

Während eine türkische Armee vergeblich eine Stadt an der Donau belagerte, bemächtigten sich 36,000 Franzosen, geführt von dem General Bonaparte, Aegyptens. Diesem Zug nach den Usern des Nils, der den alten Plan des heiligen Ludwig wieder aufnahm, hat es nicht an Geschichtschreibern gesehlt und wir brauchen daher hier nicht zu erzählen, was schon so oft erzählt worden ist. Wir sagen hier nur, daß die Pforte diesen unerwarteten Angriss geduldig ertrug und daß sie die Niederlage der Franzosen dei Abukir abwartete, um ihrer Entrüstung Lust zu machen. Die Einkerkerung des französischen Geschäststrägers Aussin, die Verhaftung aller auf türkischem Gebiet ansässischen Franzosen, und die Consiscation ihres Vermögens bezeichneten die neue Stellung der türkischen Regierung; sie erklärte sich darüber in ihrem Manisest vom 9. September 1798.

Sie trat auf einige Beit der europäischen Coalition bei und ließihre Schiffe zu der rustischen Flotte ftoßen, welche den Franzosen die jonischen Inseln wegnahm.

Aber die Pforte konnte nicht lange Frankreichs Feindin bleiben; sie beeilte sich, mit Bonaparte Frieden zu schließen und ihre Neutralitätspolitis wieder auszunehmen. Selim III. hatte übrigens in seinem eigenen Reiche mit genug Verlegenheiten zu kampsen. Auch seine Resormen nahmen ihn in Anspruch. Als Gegengewicht gegen die Janitscharen beabsichtigte er, eine Miltz auf europäischem Fuß, aus Fußvolk, Reiterei und Artislerie bestehend, zu errichten. Dieser Plan, der salt ein Staatsstreich zu nennen war, ward 1802 ausgeführt. Das neue Truppencorps erhielt den Namen Misam-Oschedid (neue Ordnung). Der Ertrag gewisser Einnahmen und Steuern ward zu ihrer Erhaltung bestimmt. Ein 1805 erlassener Hattischerif zwang die Blüthe der osmanischen Jugend, selbst aus den Reihen der Janitscharen, in den Nisam-Oschedid einzutreten.

Diese Makregel fand Widerstand und Selim III. fab fich gezwungen, ihre vollftandige Ausführung aufzuschieben. Die Berwickelungen. welche die türkische Regierung bedrohten, häuften fich immer mehr. Als Napoleon Raifer geworben mar, erschien ein Gefandter bes neuen Beberrichers von Frankreich, um ben Sultan aufzufordern, ibn in biefer Burbe anzuerkennen. Rugland bagegen brobte ber Pforte mit feinem Born, wenn fie fich nachgiebig zeige. Die turtischen Diplomaten folgten nun ihrem alten Brauch in schwierigen Fällen. Sie zogen die Berhandlungen in die Länge, fodaß ber Gefandte Frankreichs, Brune, endlich Ronftantis novel verließ; aber zulett machten die Siege Napoleons im Jahre 1805 dem Widerstande Selim's III. ein Ende. Vom Monat Januar 1806 an, dem Zeitpunkt, wo die Bforte fich entschloß, Navoleon den Raisertitel beizulegen, verdrängte der frangofische Ginfluß allmälig den ruffischen in Ronftantinopel. So groß war damals diefer frangofische Ginfluß, daß es dem nach Konstantinopel gesandten General Sebastiani gelang, vom Dis van bie Abberufung bes Fürsten Apfilanti, Statthalters ber Walachei, und des Kürften Murufis, Statthalters der Moldau, zu erlangen. General Sebaftiani überredete die Pforte, daß diese beiden Fürften Rugland ergeben feien, was übrigens nicht ganz unbegründet war. Aber diese Maßregel, welche Selim III. fpater bereute, mar eine mahre Rriegeertlaruna

gegen Rufland; benn nach ben Bestimmungen bes letten Bertrages von Jaffty durfte die Abberufung der Woiwoden der Moldau und der Walaschei nicht ohne die Betheiligung und Beistimmung des Petersburger Cabinets geschehen.

Als Raifer Alexander, ber Nachfolger Paul's I., Diefe Berletung des Bertrags vom 9. Januar 1792 erfuhr, schickte er ben General Michelsen mit einer Urmee nach der Moldau und diefer bemächtigte fich der beiden Der ruffische Befandte Stalinski verließ Ronftantinopel. England, als Berbundeter Ruglands, protestirte energisch und verlangte von der Pforte, trot bes Generals Sebastiani, die Wiedereinsetung Doff. lanti's und Murufi's. Aber England begnügte fich damit nicht; es bebrobte Selim III. mit Krieg, wenn er fich nicht fofort ber europäischen Coalation gegen Napoleon anschlöffe, Sebaftiani nicht vom osmanischen Gebiet verweise, die Flotte nicht unverzüglich Großbritannien übergabe und endlich Rugland die Moldau und Balachei nicht überlaffe. auf diese Forderung follte der Sultan binnen vierundzwanzig Stunden antworten. Wie follte er mit einem Reiche Widerftand leiften, bas von allen Seiten durch Aufftande, wie die bes Ali Bafcha von Janina, des Czerny Georg in Serbien, des Baffwan Dglu erschüttert war? Mit dem von Unruhen gerriffenen Aegypten, Arabien in den Sanden der Behabiten und Sprien mehr Dicheffar Bascha gehorsam, als Selim felbit!

Der Divan schmeichelte dem englischen Gesandten Arbuthnot; aber er gab keine bestimmte und klare Antwort. Der Gesandte verließ am Bord eines englischen Schisses Konstantinopel und ging im äggischen Meere vor Anker. Im Monat Februar 1807 ersuhr das bestürzte Konstantinopel, daß acht Linienschisse, zwei Fregatten, zwei Corvetten und zwei Bomben-Galiotten, unter dem Besehl des Admiral Sir John Duckworth, Anstalt machten, in die Dardanellen einzudringen. In der Hossnung, daß die Entsernung des Generals Sebastiani hinreichend sein werde, den Jorn der Engländer zu beschwichtigen und die bedrohte Hauptstadt zu retten, schickte Selim III. einen Abgeordneten an den französischen Gessandten, um diesen zu fragen, ob er geneigt sei, abzureisen. Dieser Abgeordnete war der Freund und Bertraute des Padischah's, derselbe, den er 1786, um sich Raths zu erholen, an Ludwig XVI. geschickt hatte, sein getreuer Isaak Bei. Dieser hatte den guten unglücklichen König, der ihn

in Paris und Versailles mit Wohlthaten überhäuft, sieben gesernt und wegen seiner Hinrichtung gegen alle Franzosen einen bittern Haß gefaßt. Sebastiani war Franzose und schon deshalb in den Augen Isaak Bei's ein Revolutionair. Er sprach mit Schroffheit zu dem französischen Gesandten, der nicht der Mann war, sich durch Worte oder Orohungen einschücktern zu lassen. "Die Ankunst des englischen Geschwaders slößt mir keinen Schrecken ein" gab er Isaak Bei zur Antwort; "ich bin bei der hohen Pforte accreditirt und besinde mich unter ihrem Schutz; ich werde daher Konstantinopel nicht eher verlassen, als bis es mir der Sultan ausdrücklich besiehlt."

Beit entfernt, sich von den feindlichen Schiffen einschüchtern zu lassen, stand die türkische Bevölkerung Konstantinopels in Masse auf, griff zu den Wassen und verlangte mit lautem Geschrei, gegen die Engländer geführt zu werden. Alle Franzosen in der türkischen Hauptstadt vereinigten sich mit den Moslemin, um das Geschwader des Admirals Duckworth mit Gewalt zurüczuweisen. Bom Sultan beauftragt, die Bertheidigungsanstalten zu überwachen, schloß sich Sebastiani nicht in seinen Balast ein. Er leitete die Borbereitungen der Türken zum Kampse und der Sultan selbst, der bei dieser Gelegenheit eine seltene Energie des Charasters zeigte, war überall inmitten der mit Ausstellung der Kanonen beschäftigten Arbeiter zu sehen. Das goldene Horn, die astatischen und europäischen Küsten waren mit gewaltigen Batterien besetzt und überall zeigte sich die zahlreiche Bevölkerung bereit, sich bis auf den letzten Mann zu vertheidigen.

Bom Winde begünstigt segelte das englische Geschwader stolz durch die Dardanellenstraße, trot des Geschützeuers der beiden Schlösser Kalite-Bahir und Sultanie-Kalasse, welche übrigens auf den seindlichen Schiffen keinen großen Schaden anrichteten (19. Februar 1807). Duckworth beabsichtigte, die Unterhandlungen wieder aufzunehmen, ehe er zum Angriss von Konstantinopel schritt und ging daher bei Broti, einer der Brinzensinseln im Meere von Marmora, vor Unker. Aber die kriegerische Begeisterung der Bevölkerung von Konstantinopel und der hilfreiche und muthige Beistand einer Menge französischer Officiere slößten dem Divan wieder Muth ein. Er wies die übertriebenen Forderungen der Engländer zurück. Um nicht durch die Vertheidiger Konstantinopels und durch die

Dardanellen abgeschnitten zu werden und dadurch sein Geschwader der Gesahr gänzlicher Bernichtung auszusetzen, hielt es der englische Admiral für gut wieder in das ägäische Meer zurückzusegeln (3. März 1807). Die englische Flotte wendete sich nach Aegypten, das sie jedoch vergebens zu erobern suchte. Dennoch ist Englands Einsluß seit jener Zeit an den Ufern des Nils beständig überwiegend gewesen, und gegenwärtig ist dieses schöne und reiche Land mehr als je von dem sondoner Cabinet abhängig.

Wie wir seben, nahm die Energie Selim's III. mit der Gefahr gu, welche Konftantinopel im Februar 1807 bedrohte. Aber biefem Fürften, der bei geeigneter Gelegenheit fo viel Charafter zeigen konnte, fehlte es an ber klugen Gewandtheit, burch welche Reformen getingen. Er beschäftigte fich ftets mit tiefgreifenden Beranderungen ber militairiichen Organisation seines Reichs und jeder feiner Bersuche mard eine Gefahr für ihn. Wir haben ihn flegreich die große Verlegenheit überwinden feben, in welche ihn die drobende Erscheinung der englischen und ruffischen Flotte versette; benn nach der Abfahrt Dudworth's war auch ein ruffisches Geschwader von ben Dardanellen zurudgewiesen worden, und nun mußte ber Sultan burch eine Coftumfrage fturgen. Er wollte, daß bie Jamat-Tebellis (Gehilfen in ben Batterien), ein Haufen Abenteurer von 2000 Mann, die halb turkische, halb europäische Tracht ber Nisams annahmen. Die Jamats, die gemeinschaftlich mit den letteren die beiden Schlöffer bes Bosporus bewachten, ermordeten zuerft Mahmud Effendt, einen ebemaligen Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten, ber bie faiserliche Berordnung überbrachte und beffen Secretar. Dann fielen fie über bie Nifams ber, welche fie Renegaten nannten, und welchen fie vorwarfen, nach ben gottlofen Gebräuchen ber Giauern zu leben. Sie verjagten fie aus der auf europäischer Seite gelegenen Festung, machten fich bereit, bort einen Sturm auszuhalten und als der Boftandschibaschi vor den Emporern erschien, um von ihnen Aufflarungen über die Ermordung Mahmud Effendis zu verlangen, empfingen bie Jamate ihn mit Ranonenschuffen.

Unterdeffen lud ber Kaimakam von Stambul, ein Berrather an seinem herrn und an den Ministern der Pforte, diese in sein hewirthete sie mit Oschibuks und Zuckerwerk und ließ sie dann ermorden. Die Berschwörung gegen Selim III, war schon seit langer Zeit angezettelt

und weit verzweigt. Ein bis dahin unbekannter Mensch, dessen Kühnheit aber die Jamaks kannten, Kabatschi-Oglu, stellte sich an ihre Spige und zog mit den Empörern nach Konstantinopel, nachdem sie erst hatten schwören müssen, die von Selim III. geschmähte Religion des Propheten bis zum Tode zu vertheidigen. In Stambul empfing sie das laute Jauchzen des Bolks. Die gesürchteten Janitscharen erwarteten die Jamaks ihre, Freunde, auf dem Atmaidan und schwuren mit ihnen, Alle, welche das Geset des Reichs verletzt hätten, auszurotten.

Damit der Aufstand siegte, mußte ihm die Religion zu Hilfe kommen und der Großmusti ließ den Koran sprechen. Man beschuldigte Sestim III., die Einführung von Neuerungen im Reiche beabsichtigt und den III., die Einführung von Neuerungen im Reiche beabsichtigt und den III. die Einführen der Wallsahrten nach Mekka verletzt zu haben. Eine andere in dem Fetwa gegen den Sultan erhobene Beschwerde war die Unstruchtbarkeit seiner Ehen, welche das Reich ohne Erben ließ. Bon da bis zur Forderung, den Padischah abzusehen, war es nicht mehr weit. Das Umstürzen der Kochkessel auf dem Atmaidan war das Signal des vollständigen Bruchs mit dem Beherrscher. Die Köpse der Käthe, die man über die Mauern des Serails warf, genügten der wahnstunig gewordenen Menge nicht mehr; ebenso wenig besteidigte sie die Auslösung der Nisams. Sie verlangten mit neuer Wuth die Absehung des Sultans.

Beben Freitag ift ber Gultan verpflichtet, fich in eine ber taiferlichen Moscheen ju begeben; Selim, im Innerften bes Serails verftedt, wagte nicht, dem Born des Bolfs zu troben, und nun bot der Sheit 36lam, an der Spige der Ulemas, im Namen des Bolts, Muftapha, dem Sohn Abdul Samed's und Better Selim's III., die oberfte Gewalt an. Der Grofmufti erichien alebann vor bem Sultan, um ihm feine Abfegung ju verfunden (31. Mai 1807). Auf furge Beit fchutte Burudgezogenheit den enttrohnten Kaifer. Sein Untergang war die Folge von Beftrebungen, ihn wieder auf den Thron gu fegen. Gin General, ber fich gegen die Ruffen ausgezeichnet hatte, Muftapha, mit dem Beinamen Bairaktar (Fahnenträger), erschien, von muthiger Singebung erfüllt, mit einet befreundeten Armee in Konftantinopel; aber der neue Gultan Muftapha IV. schickte seine Genter zu Selim III., um ihn zu erwürgen. Als fie bei ihm eintraten, betete er gerade; aber wie er die Schlinge um den Sals 17 Dom. Reich.

fühlte, fprang er auf und ftarb erft nach heftigem Widerftande am 28. Juli 1808.

Selim III. sollte in schwierigen Zeiten regieren, die größere Begabung verlangten, als er besaß; er fühlte, was seinem Reiche sehlte, ohne die Kraft zu haben, es auf bessere Wege zu bringen. Die Rolle des Reformators war ihm zu schwer und ihre Last erdrückte ihn.

Bairattar, ber tapfere Serastier, ber burch geschickte Manover einen Theil feiner Truppen von Ruftschut aus feinem vom Throne gefturzten Berrn zu Silfe geführt hatte, fand an der Pforte des Serails eine Leiche, anstatt bes Sultans, ben er wieder hatte auf den Thron feten wollen. Weinend warf er fich auf den Todten und fußte ihm ehrerbietig die Sande und die Fuge. " Bergieße Blut, Bairattar und feine Thranen!" fprach au ihm ber Rapudan Pafcha, Said Ali, ber neben ihm ftand, "vergieße Blut! Rache ben Tod unferes Berren!" Bairaftar erhob fich wie ein grimmiger Lowe, fprach auf eigene Sand die Abfegung Muftapha's IV. aus, ben er in demfelben Gemach einsperren ließ, wo Selim III. ermorbet worden war und rief Mahmud II. jum Raifer ber Osmanen aus (28. Juli 1808). Aber diefer Pring, ein Freund Selim's III., gitterte für fein Leben und hatte fich versteckt; zwei Stunden fuchte man ibn im Serail; Befturgung bemächtigte fich aller Gemuther; man glaubte, Dabmud sei durch ein Berbrechen verschwunden; endlich fand man ihn in einem abgelegenen Bintel bes Palaftes in Teppiche eingewickelt, ohne daß er ein Wort fprach. Man trug ihn fort. Trop der beruhigenden Worte, bie man an ihn richtete, glaubte ber Bring, man wolle ihn erdroffeln : aber als er ben hof bes Serails erreichte, fiel Bairattar ihm ju gugen, umarmte fie und nannte ihn feinen Babifchah, ben einzigen Babifchah ber Seinerseits legte Mahmud II. Bairaftar ben Namen bes Demanen. Befreiers bei, befahl ihm, aufzufteben und ernannte ibn gum Großweffir.

Schon vor seiner Ankunst in Konstantinopel hatte Bairaktar den gefürchteten Kabakschi. Oglu, den Patrona Chalil dieser blutigen Revosution, erdrosseln lassen. So wie Mahmud erst Sultan und Bairaktar Großwesser kannte die Rache des Letztern keine Grenzen mehr. Er ließ Alle hinrichten, welche zur Ermordung Selim's III. gerathen, oder dabei mitgewirkt hatten. Auf seinen Besehl wurden zwanzig Frauen des Serails, die über den Tod Selim's III. gestohlockt hatten, lebendig in

Sade genäht und im Bosporus ertränkt. Der bloße Name Bairaktar's verbreitete Schrecken durch Konstantinopel. Das Bolk, das ihn für einen ungläubigen Moslem hielt, entschlossen, dem unglücklichen Selim so ost vorgeworsenen Neuerungen fortzusehen, verwünschte ihn; aber die Furcht, welche er einslößte, zwang es zu einem grollenden Stillschweigen, das in seinem Schooße neue Katastrophen verbarg. Bairaktar war ein krästiger und schrecklicher Charakter, der nühliche und große Sachen hätte vollbringen können; er nahm mit Energie, aber ohne alle Schonung, die Resormpläne Selim's III. wieder auf. Dieser Sultan hatte wenige Tage vor seinem Tode die Nisam-Oschedd ausgelöst; Bairaktar stellte sie unter dem Namen Seymen wieder her; aber vor Allem wünschte er etwas gegen die Janitscharen zu thun, in deren Corps seit langer Zeit schreiende Misbräuche herrschten. Der Großwesser saste den Blan, sie ganz zu vertilgen.

Beder Schritt Bairaktar's verlette das religiose Gefühl des osmanischen Bolfs, deffen Glaube blind, ausschließlich und erbarmungelos ift. Der Boltsbaß verurtheilte den reformirenden Großwesfir; wie fonnte er gegen ein ganges Bolf tampfen? Bairaftar mußte unterliegen. tropte der öffentlichen Meinung, nicht blos indem er die Berfaffung und die Gefete des Reichs andern wollte, fondern auch badurch, bag er fich gegen die Borfchrift des Korans reichlichem Beingenuß ergab, das öffentliche Gebet in den Moscheen vernachläffigte und die Ulemas und ihre Unwiffenheit verspottete. Der Sturm, ber, seitdem er Großwesfir geworden, dumpf gegen ihn rollte, fam am 14. November 1808 gum vollständigen Ausbruch. Die Janitscharen und das Bolt erschienen bewaffnet in den Straken Konftantinopels und verlangten den Tod Bairaktar's und fogar Mahmud's II. Drei Tage lang floß in der osmanischen Sauvtstadt das Blut in Strömen. Der Großweffir, mit feinen Berichnittenen und feinen Frauen in seinem Balast eingeschlossen, fand seinen Tod in den Klammen. welche feine Bohnung verzehrten. Gewehrfeuer und ichweres Geschüt donnerte gegen den Serail, den die Seymen, die Bagen und die Boftand. Die Sanitscharen und fast die gange Bevölkeruna fchis vertheidigten. verlangten mit immer lauterem Gefchrei die Absehung Mahmud's II. und die Wiedereinsetzung Muftapha's IV. Die Rathe des am 28. Juli 1808 von Bairaftar proclamirten Sultans flehten den Großherrn an, den Tob

Muftapha's IV. gu befehlen, ben fie ihm ale die lette hoffnung der Rettuna für ihn felbst und bas Reich barftellten. Das Todesurtheil Muftabha's ging über die Lippen Mahmud's und fein Bruder ward auf berfelben Stelle erdroffelt, wo er Selim III. hatte ermorden laffen. Die Janit. scharen erhielten die Nachricht von dem Tode Muftapha's IV., zugleich mit einem von Mahmud II. unterzeichneten Satti . Sherif, in welchem Diefer Berricher fie als die festesten Stugen bes Islams anerkennt und ihnen befiehlt, dem Burgerfrieg ein Ende zu machen. Schwerlich wurden bie als Sieger daftehenden Sanitscharen den Worten bes Badifchah großes Bertrauen geschenkt haben; benn feine Luft zu Reuerungen und feine innige Bertrautheit mit bem ale Reuerer ermordeten Selim III. war ihnen nicht unbefannt. Aber ein ernfter Gebante beschäftigte jest alle Geifter. Der erft dreiundzwanzig Jahre alte Mahmud II., war ber einzige Sproß aus dem Geschlechte Deman's; ber Gebante, bag biefes Geschlecht burch einen Mord untergeben konnte, erfüllte alle Gemuther mit Bangen, und diefer Gedanke, mehr als jede andere Rudficht, rettete dem Badifchah bas Leben. Die Janitscharen tehrten in ihre Casernen gurudt; die Ordnung war wieder hergestellt und der Ruf: "Dichofjaschah Sultan Mahmud!" (Lange lebe ber Sultan Mahmub) erscholl in den Moscheen und auf den öffentlichen Blagen.

## Einundzwanzigstes Kapitel.

Wichtigkeit ber Regierung Mahmub's II. — Krieg mit ben Ruffen von 1809—1811. — Friede von Bukarest. — Befreiung Serbiens. — All, Pascha von Janina. — Bertilgung ber Janitscharen. — Neue Miliz. — Blutbab unter ben Griechen in Konstantinopel (1808—1826).

Die Regierung Mahmud's II., eine der längsten und ereignißreichsten in der türkischen Geschichte, ift durch eine merkwürdige Bewegung in den Gedanken und der Handlungsweise der chriftlichen Regierungen gegen den Orient ausgezeichnet. Die ernsten Ereignisse, welche in der Türkei während breißig Jahren eintreten, bringen eine lebhafte Erschütterung in dem Reiche der Osmanen hervor und ziehen mehr als je die Ausmerksamkeit

Europas auf fich. Der 1768 begonnene Rampf zwischen Rugland und ber Pforte wird, trop einer gangen Reihe von Friedensverträgen, erft 1829 Das friegerische Serbien wirft bas Joch ber Mostemin ab. Der schredliche Ali von Janina ift in beständiger Emporung und hort mit feinem Leben erft auf, Berbrechen zu begeben. Nach unermeßlichen Ovfern, den helbenmuthigften Rampfen und nachdem es Strome von Blut vergoffen hat, erringt fich Griechenland endlich feine Unabhängigfeit. Frankreich entreißt Algerien ber Oberherrschaft bes Sultans. Mebemed Ali will eine neue Dynastie neben ber Osman's grunden, beren Autoritat in Cappten er nicht gnerkennt. Mahmud tennt, wie Selim III., Die fcweren Bunden feines Reichs und verfucht fie durch Reformen zu heilen, welche ibm die Kluche eines fanatischen, fest an seinen alten Einrichtungen bangenden Bolfes zuziehen. Er ftirbt in einem einfamen Gemach, wenige Tage nach der Schlacht von Rifib, welche die ganze Schwäche bes osmanifden Reiches enthüllt. Dann verläßt ein Pring von fiebzehn Sahren sum erften Mal feine Umgebung von Berschnittenen und Ulemas, um ben unterwühlten Thron feiner Borfahren zu besteigen. Bir muffen uns hier begnügen, diefe geschichtliche Beriode nur in ihren allgemeinften Bugen gu fdilbern.

Nach der Revolution von 1808, welche zwei Sultanen und so vielen andern Opsern das Leben kostete, sah Mahmud II. sich von zwei gefährlichen Feinden bedroht: von dem Kaiser Alexander und von Czerny Georg, dem Hospodar von Serbien, der die Freiheits, und Baterlandsliebe bis zum Berbrechen trieb und seinen Bater und seinen Bruder erschlug, weil sie seinen Insurectionsplänen in den Weg traten.

Bu gleicher Zeit an der Donau von den Russen, unter der Anführung Bagration's, und in der Bulgarei von den Serbiern angegriffen, erlitten die osmanischen Truppen mährend des Feldzuges von 1809 beständig Niederlagen. Czerny Georg erklärte sich zum unabhängigen herrn von Serbien. Die Moldau, die Walachei und Bessarabien besanden sich im Bests der Generale Alexander's.

1810 trug ber tapfere Graf Raminsty über die von Liwan Bascha und bem Großwesstr Juffus geführten Türken mehrere Siege davon. Die Osmanen waren nicht mehr die unerschrockenen Streiter für ben Belam; sie flohen bei ber Unnaherung der Ruffen und übergaben ihnen

manchmal wichtige Plaze, wie Basarbschift und Silistria, ohne Kamps. Aber einen lebhaften Widerstand fand Kaminsky in der Bulgarei, wo sich die Christen dieser Provinz zu den Osmanen schlugen und die Russen zurücktrieben. Die Bulgaren haben sich selten über die Türken zu besklagen gehabt, die sie immer mit Schonung behandelt und ihnen erlaubt haben, sich der Glocken zu bedienen. In der europäischen Türkei erfreuen sich nur die Bulgaren dieses Borrechts; in Usien haben es die setzt nur die Maroniten im Libanon.

Kaminsty belagerte vergeblich die Städte Schumla und Ruftschuk. Aber im Monat October 1810 vernichtete der russische General bei Battin in der Bulgarei eine osmanische Armee von 40,000 Mann. Nach diesem Siege capitulirte Rustschul und ebenso Nikopolis am rechten Donauuser, gegenüber der Festung Turnowo, die nun ebensalls in die Hande der Russen siel.

In Folge des drohenden Ariegs mit Napoleon genöthigt, einen Theil seiner Truppen zurückzuziehen, befahl Alexander die Zerstörung einiger Städte in der Bulgarei, damit die ihrer sesten Plätze beraubte Propolis und Silistria zerstört, die eine von 15,000, die andere von 12,000 Einwohnern. Diese Handlungsweise war nicht geeignet, die bulgarischen Christen den Russen freundlich gesinnt zu machen. Beide Städte sind jetzt wieder aus ihrer Asche auserstanden; aber sie haben gegen die Zerstörer von 1811 ein tieses Mistrauen behalten.

Kaminsty starb in Bukarest auf bem Krankenlager. Kutusow solgte ihm als Oberbesehlshaber der russischen Armee. Obgleich mit Ungestüm von 60,000 Türken unter den Wällen von Russichuk angegriffen, trugen die Russen bennoch einen glänzenden Sieg davon. Aber da sie an Zahl schwächer waren, als die Osmanen, und nicht mehr auf neue Ersolge in einer Provinz rechneten, deren Bevölkerung ihnen seindlich gestinnt war, so räumten sie die Bulgarei, nachdem sie Austschuft in Brand gesteckt hatten (August 1811). Kutusow machte die Walachei zum Mittelpunkt seiner Operationen. Die Türken solgten ihm dorthin und wurden vollständig geschlagen. Abermals sahen sich die Mostemin von den schrecklichen Mostos besiegt, welche seit vierzig Jahren unablässig Krieg mit ihnen sührten. Wahmud II. bat um Frieden, den Alexander ebenfalls

wünschte; benn Napoleon bereitete jest seinen unglücklichen Feldzug von 1812 vor. Der Frieden, der für die Russen ein ebenso großes Bedürsniß, wie für die Türken war, ward nach langen Berhandlungen am 28. Mai 1812 unter günstigen Bedingungen für die Pforte abgeschlossen. Bon allen in den Feldzügen von 1809, 1810 und 1811 gemachten Ersoberungen behielt Außland nur die am linken Ufer der Donau zwischen Galacz und dem schwarzen Meere gelegenen sesten Plätze. Durch einen Artisel des Friedensvertrags verpslichtete sich die Pforte; den Serbiern eine vollständige Amnestie zu gewähren und sie in Jukunst mit Milde und Gerechtigkeit zu regieren.

Man darf die driftlichen Stämme der Turfei, wenn fie fich gegen Die osmanische Herrschaft erheben, nicht als Rebellen oder Revolutionare betrachten, denn fie greifen nicht fur politische Theorien zu ben Baffen, fondern um ihre Religion, ihr Gigenthum, ihre Ehre, ihre Kamilien, ihren Beerd zu vertheidigen. Raum hatten die Ruffen die Ufer der Donau verlaffen, fo ichicte Mahmud II., mit grober Berletung ber eben beschwores nen Berträge, feinen Grofweffir Kurschid Bafcha mit 4000 Mann nach Serbien und befahl ibm. über die Bevolferung der Proving herzufallen. Rurschid führte seinen schrecklichen Auftrag nur zu treulich aus; er verherrte bas Land; feine Solbaten gerftorten die Rirchen und ermorbeten Briefter, Rinder und Frauen, nachdem fie dieselben entehrt hatten. Czerny Georg fampfte als ein Belb an ber Spige feiner Bergbewohner; aber von der Uebergahl überwältigt, mußte er fich, um feinen Ropf zu retten, auf öfterreichisches Gebiet flüchten (1813). Das wiener Cabinet ließ Czerny Georg verhaften, und behandelte ibn als Staatsgefangenen! Der Raifer Frang II. wollte, fagte man damals, ber hoben Pforte einen Beweis feiner Freundschaft geben, indem er fie hinfichtlich des ferbischen Aufftande von jeder Beforgniß befreite.

Die Grenelthaten Kurschid Baschas sollten nicht ungestraft bleiben. Ein gemeiner Bauer, Milosch Obrenowitsch, trat am Balmsonntage bes Jahres 1815 während des Gottesdienstes in die Kirche von Talowo. Milosch hielt in der einen Hand die serbische Kahne, in der andern einen Säbel und rief seinen Landsleuten zu: "Tod den Tyrannen! Ich sordere Euch auf, Brüder, das Baterland zu retten, oder für dafselbe zu sterben!" Begeisterter Beisall begrüßte diese Worte. Bon der Kanzel herab pres

bigte ein criftlicher Briefter ben heiligen Krieg gegen die Moslemin. Ganz Serbien erhob sich auf den Ruf des Baterlandes, bestiegte seine Feinde, jagte sie aus dem Lande und zwang Mahmud II., um Frieden zu bitten. Seine Unabhängigkeit war damit errungen. Frei gewählte Abgeordnete, um die Steuern zu bewilligen; ein nach den nationalen Gesehen regierender Senat; ein Gesehbuch nach dem Muster des französsischen; die Erblichkeit des so beschränkten Throns sur Milosch und seine Nachkommenschaft, waren die Früchte der Siege der Serben in den Jahren 1815 und 1816.

Leider fehlte es Milosch, der ein tapferer Soldat war, an Kluabeit und Einficht als Regent. Ohne alle Bildung (er konnte weder lesen noch fcreiben), graufam und habfüchtig, beutete er feine Landsleute in feinem personlichem Interesse aus. Diese Tyrannei wurde den Serben unerträglich und Milosch sah sich 1839 gezwungen, abzudanken und fich in die Walachei zu flüchten. 1841 erklärten die Serben die Opnastie Obrenowitsch auf immer fur abgesetzt und erwählten zu ihrem Regenten ben Alexander Georgiowitsch, einen Nachkommen Czerny Georg's, bes erften Begrunders ber ferbischen Freiheit. Gegenwärtig genießt Serbien Diese Freiheit gegen einen jährlich an die Pforte zu gahlenden Tribut von zwei Millionen 300,000 Biaftern. Dieses Fürstenthum, beffen zwar ziemlich arme, aber tapfere, gutbegabte und ehrliche Bevolferung eine Million Seelen beträgt, fann 100,000 Rampffabige ftellen. Die berricbende Religion bes Landes ift die griechisch = katholische. Unter bem machtigen Soute Ruflands, bas ihm feine Unabhangigkeit gemahrleiftet bat, erfreut fich Serbien ber Rube und fieht feine Buftande in geiftiger und materieller Sinficht täglich fich verbeffern.

Der Aufstand Ali Baschas von Janina, genannt Tepelelenlt, nach seinem Geburtsort, ber kleinen Stadt Tepelen in Nieder = Albanien, ein Aufstand, der vor dreißig Jahren die Blide von ganz Europa und Asien auf sich zog, hat für uns bei weitem nicht das Interesse, als der Aufstand der Serben, oder jedes andern christlichen Bolkes im mohamedanischen Orient. In Ali und seinen Albanesen, deren Schaaren sich durch eine Menge Abenteurer aller Länder vermehrten, sehen wir nicht mehr edle Märthrer, die für ihren Glauben und ihre Freiheit kämpsen und sterben, sondern Horden von Räubern und Mördern, welche Reisende ausplun-

bern, im Lande sengen und brennen, die unglücklichen Sulioten hinschlachten, die christlichen Familienmütter und Mädchen rauben und sich die schändlichten Gräuelthaten erlauben. Die classischen Gegenden vom Achelous, am Beneus, am See Acherusia, das Thal von Tempe und das durch seine Oratel berühmte Thal von Dodona, wo jest die Stadt Janina steht, waren der Schauplat der Berbrechen Tepelelenlis und seiner Horden. Nur eine reine Gestalt sindet man in dieser schrecklichen Umgebung: die schöne und tugendhafte Emine, die Tochter des Paschas von Delvino, die Frau Ali's. Bon Abschen und Entsehen über die Ermordungen und Ausschweisungen erfüllt, die sie beständig mit ansehen muste, verließ sie ihren schrecklichen Gatten und kehrte wieder in das väterliche Haus zurück, das sie nur verlassen hatte, sagte sie, um unter Dämonen zu gerathen.

Funfzig Jahre lang war die Stadt Janina nichts als ein Schlupfwinkel von Banditen und Räubern, deren Oberhaupt Ali war. Sein Charakter war ein feltsames Gemisch des Cartouche, des Charlatan's, des Cafar Borgia, (er war so verschwenderisch wie dieser mit Meineid und Gift), des Sardanapal, des Politikers nach Art des Macchiavelli, des vornehmen Moslem von Stambul mit höflichen und glatten Manieren, des kühnen, energischen, tapkern und schlauen Hochländers von Epirus.

Seine Erziehung verdankte er seiner Mutter Chamko. "Mein Sohn", sprach sie zu ihm, indem sie ihn auf den Knieen schaukelte, "mein Sohn, die Welt ist ein großer Schauplat des Raubes. Der Reichthum, die Ehre, die Macht gehören dem Schlauesten und Muthigsten. Der Erfolg rechtsertigt Alles!" Funfzehn Jahre alt geworden, schloß sich Ali, auf Besehl seiner Mutter, einer Bande epirotischer Räuber an, welche die Dörfer brandschatzten und die Reisenden ausplünderten. Einstmals kehrte Ali von einem nächtlichen Zuge mit leeren Händen in das mutterliche Haus zuruck. Bornig riß Chamko ihrem Sohne die Flinte aus der Hand und gab ihm dasur eine Spindel mit den Worten: "Spinne Flachs mit den Alten Weibern! Du bist kein Mann!"

Ali benutte diese Lehre und war bald als einer der kühnsten Räuber bes Landes bekannt. Tepelelenli erzog seine drei Sohne Muchtar, Weli und Salif nach denselben Grundsagen. Er that nicht gut daran, denn sie verriethen ihn alle Dreie für Gold, als der Sultan ein heer gegen Janina schickte. Seit fünsunddreißig Jahren war Ali der Statthalter der

Pforte in Albanien. Seine Reichthumer, die Frucht seiner Erpressungen, waren unermeßlich und ebenso seine Bertheidigungsmittel. Ohne den Berrath seiner Söhne, ohne den Absall fast aller seiner Truppen, wäre es der Armee des Sultans nie gelungen, ihn zu bezwingen. Ali war, so lange ihm seine Albanesen treu blieben, stärker als Mahmud II.

Blos durch Hinterlift gelang es dem Großwesselfte Kurschib Pascha, nach zweijährigen Kämpsen, den Satrapen von Janina zu bewältigen. Da Ali nicht glaubte, die schlecht befestigte Stadt länger vertheidigen zu können, ließ er sie in Brand steden und flüchtete sich in sein Schloß am See Acherusia, wo er mit einer Handvoll Albanesen allen Angrissen der Türken trotte. Endlich im Januar 1822 gelang es Kurschib, in das Schloß einzudringen und Ali zog sich nun in einen Thurm zurück, den er sein letztes Bollwerk nannte, und dessen Kellergewölbe mit seinen Schägen und mit Bulver gefüllt war. Der Großwesser ließ ihn aussordern, sich zu ergeben. Der Parlamentair sand Ali, der damals einundachtzig Jahre alt war, in einer Ecke des Thurmes sigen und ruhig seine Pseise rauchen. Neben ihm stand ein Albanese mit einer brennenden Lunte in der Hand.

"Der Großwesser weiß wahrscheinlich nicht," sagte der alte Bascha zu dem türkischen Abgesandten, "daß das Schloß, in welches einzudringen er unklug genug gewesen ist, überall unterminirt ist. Hier, nimm meine Uhr, ich schenke sie Dir; wenn in einer Stunde das Schloß nicht von den Osmanen geräumt ist, so sliegen sie, meine Schäte und ich selbst zusammen in die Luft. Was gesprochen ist, ist gesprochen!"

Der Abgeordnete überbrachte diese Antwort dem Großwessir und bas Schloß ward sofort geräumt.

Auf das Bureden einiger seiner Soldaten, die kein anderes Rettungsmittel sahen, entschloß sich Ali, dem Großwessir sagen zu lassen, daß er sich gegen Zusicherung der Berzeihung ergeben wolle. Kurschid erwiderte daraus, daß er zu diesem Zwecke einen Boten nach Stambul schiden wolle. Alls die zum Eintressen des Begnadigungssirmans für nöthig gehaltene Zeit verstrichen war, schickte er einen seiner Abjutanten an Alt, um ihm zu sagen, daß Mahmud II. den Thau seiner Gnade habe auf ihn fallen lassen und daß der Hatti-Sherif bald eintressen werde. Um 5. Februar um 5 Uhr Abends traten unerwartet acht oder zehn türkische Ofsiciere in den Thurm Ali's. "Was bringt Ihr?" rief er ihnen entgegen, indem er

bie Sande an zwei in seinem Gurtel stedende Bistolen legte. "Der Sultan verlangt Deinen Kopf!" erhielt er zur Antwort. "Ah, Berräther!" sagte Tepelelenli mit einem teuslischem Lachen, "Ihr wollt meinen Kopf! aber er fällt nicht so leicht; Ali läßt sich nicht sangen wie ein Beib!" Und er seuerte die beiden Bistolen auf die Angreiser ab. Er verwundete zwei, tödtete aber keinen. Der Greis, der nun keine Bertheidigung weiter hatte, siel in einem Augenblick unter den Streichen der Mörder. Man schnitt ihm den Kopf ab und brachte diesen nach Konstantinopel, wo er in einer silbernen Schussel vor dem Hauptthor des Serails ausgestellt ward.

Ein Derwisch, Suleiman, ein alter Freund des Paschas von Janina, kauste diesen Kopf, nebst denen seiner drei Söhne Muchtar, Welt
und Salik, welche Mahmud II., troß seines Versprechens, ihnen das Leben zu schenken und sogar Paschaliks anzuvertrauen, hatte hinrichten lassen. Suleiman begrub diese vier Köpse auf einem Kirchhof in Konstantinopel vor dem Thor von Selymbria. Ueber dem gemeinsamen Grabe erheben sich in einer Neihe vier kleine, mit Turbanen gekrönte Säulen mit Inschriften. Folgende Worte setzte Suleiman auf das Grab Ali's: "Her
ruht der Kopf des hochberühmten Tepelesenst, Baschas von Janina, der
funfzig Jahre für die Unabhängigkeit Albaniens wirkte." Eine eigenthümliche Grabschrift, welche Ali als einen Märtyrer der Freiheit darstellt!
Noch merkwürdiger ist es, daß die türkische Regierung, welche den Bascha
von Janina mit Recht als einen aufrührerischen Basalen betrachtete, diese
Inschrift nicht vernichten ließ. Aber der Prophet hat gesagt: "Gläubige,
stört nicht die Asche Leine Zotten!"

Das tragische Ende des Baschas von Janina ging um vier Jahre ber Ausrottung der Janitscharen voraus. "Dieser seurigen Rosse, die in Freiheit auf den Weiden der Unordnung herumjasten, " sagt Esaad Effendi; "es war nicht leicht, sie am Pfahle des Gehorsams setzubinden. Sie betrachteten sich als die Könige des Landes, schürten das Feuer unter dem Kessel der Widersehlichkeit und seisten an dem Halsband des Geshorsams."

In der That bewahrten sie bis zu Ende ihren aufrührerischen Geist; aber ihre kriegerische Tapserkeit war verschwunden. Wenn man ihre Erfolge im Feldzug von 1739, der zu dem für die Türkei ruhmvollen Frieden von Belgrad führte, ausnimmt, so find sie seit der Belagerung von

Wien 1683 bis zum Kriege mit den Ruffen im Jahre 1812 beständig geschlagen worden. Die Kriegskunst machte mit der Zeit im Abendlande Vortschritte, während die Janitscharen sie gar nicht kannten; sie wollten sie nicht kennen, und bemitseideten die Giauern, welche sie anwendeten. Ihr blinder Ungestüm konnte nichts mehr gegen die Taktik der christlichen Soldaten ausrichten, die ihnen an Tapferkeit gleichkamen, sie vielleicht sogar darin übertrasen. Selim III. wollte diesem Uebelstande abhelsen, aber seine Resormversuche kosteten ihm das Leben. Sein Nachsolger Mahmud II. unternahm nun ebenfalls, mit größerem Geschick und zumal mit mehr Energie, die Reorganisation seines Heeres, und da er vor einem großen Blutbad nicht zurückschrecke, so gelang es ihm, "vom Blatte des Dasseins sogar den Namen der besiegten Empörer wegzuwischen;" wie Esaad Essend sagt.

Das Obichat (Corps ber Janitscharen), ursprünglich aus geraubten Chriftenkindern zum Ruhme der Religion Mohamed's gegrundet, vernichtete fest Mahmud II. im Namen ber Religion. In einer feierlichen Rusammentunft ber Großen bes Reichs (22, Mai 1826), an beren Spite fich ber Sheit Islam, als erfter Ausleger bes Gefetes, befand, entwidelte ber Großweffir Mohamed Selim in einer langen Rebe bie Uebel, an welchen bie Turtei litt; er fprach von dem Ungehorfam und ber Buchtlofigfeit der Sanitscharen, ihrer Unwiffenheit, ihren feit einem Sahrhundert erlittenen Niederlagen und der Nothwendigkeit, dem Beere durch Ginführung ber europäischen Taktit eine beffere Verfassung zu geben. Aufs Tieffte erregt von den Leiden des Reiche, fchlug der Mufti, an den diefe Rede vorzugeweise gerichtet mar, ben Koran auf und las baraus bie Borte : "Der Rrieg ift ein Spiel, bas ber Schlaueste gewinnt. Befampft ben geind mit feinen eigenen Baffen !" Er erflarte bann in einem Fetwa, die Moslemin feien verpflichtet, die Rriegefunft ju erlernen, um die Ungläubigen beffer befriegen und befiegen zu konnen. Die Berfammlung, in der fich die vornehmften Generale ber Janitscharen befanden, erklarte fich einstimmig für bie Entscheidung des Sheit Islam. Auf bas ausdruckliche Berlangen bes Sultans unterzeichneten fie bieselbe brei Tage barauf mit ihrer Ramensunterschrift.

In einer zweiten Versammlung bei bem Mufti (28. Mai 1826) verlas der Großwessir eine kaiferliche Verordnung, welche die Reorganis

sation der Janitscharen regelte. Mahmud II. schloß seinen Hatti. Sherif mit den Worten: "Rache! Wolf Mohamed's Nache! Getreue Diener dies seichs, das, so lange die Welt steht, dauern soll, Rache! Officiere jeden Ranges, Bertheidiger des Glaubens, kommt zu uns! Wir wollen mit vereinten Anstrengungen unsere Bresche ausbessern und vor unserem Lande, der ganzen Welt gegenüber, die Mauer eines unüberwindlichen Heeres ausrichten. Wir wollen die Kriegslisten des christlichen Europas vereiteln!"

Nach den Bestimmungen dieser Berordnung sollten Jünglinge aus den Janitscharencorps ausgehoben und unter den Namen Esskendschis (active Soldaten) in Regimenter getheilt und in der Kriegskunst der Chrissten unterrichtet werden. Alle Bürdenträger gaben durch ihre Namensunterschrift ihre Beistimmung zu diesem Satti-Sheris. In der ersten Woche des Juni 1826 waren 5000 Esskendschis ausgehoben, und lernten im Thale der süßen Wässer und in der Ebene Daud Paschas das Laden in zwölf Tempos.

Aber die Maffe der Sanitscharen bereitete fich jum Aufftand vor, trieb fich in ben Schenken Stambuls herum und suchte ben Fanatismus bes Bolks gegen die Steuern und gegen die taiferliche Berordnung zu erregen, die öffentlich in allen Stragen der Sauptstadt verfundet worden war. In der Nacht vom 15. bis 16. Juni 1826 versammelten fich 20 bis 30,000 Janitscharen mit einer Menge Berumtreibern auf dem Atmaiban, wo fie ihre Rochkeffel, die ihnen als Standarte bienten, mitgebracht hatten. Bahrend ber Racht stedten fie den Balaft bes Großweffire und ben Rebicit Effendis, Agenten bes Baschas von Aegupten in Stambul, in Brand und plunderten fie. Sie haften Mehemed Ali, weil er querft die europäische Taktik bei seinen Truppen eingeführt und hauptfächlich, weil er die Mameluken, die alten Freunde der Sanitscharen, ausgerottet hatte. Beder der Großwessir, noch der ägyptische Agent befanden fich in ihren Wohnungen in Konftantinopel, als bie Balafte von ben Emporern im Brand gesteckt worden. Sie hatten die Racht in ihren Riofchts am Bosporus zugebracht.

Erft bei Tagesanbruch ersuhren fie den Aufftand der Kinder bes Sadschi Begtasch. Mahmud II., der fich damals in seinem Sommerpalaft Bekschichtasch befand, erhielt zu gleicher Zeit die Nachricht. Er eilte

nach seiner Restdenz in Konstantinopel und fand im großen Hose des Serails schon eine befreundete Armee ausgestellt, welche der Großwesser Mohamed Selim mit merkwürdiger Thätigkeit gesammelt hatte. Diese wenigstens 50,000 Mann starte Armee bestand aus Seesoldaten, Bombardierern, Artilleristen, Schanzgräbern, Bostandschis, Kagen und allen im Serail dienstleistenden Ofsicieren und Soldaten. Die Generale Mohamed Bascha, Hassan Aga, Hussein und der Capudan Ibrahim, genannt der höllische, sührten sie. Die Regierung hatte einen Ausstand erwartet und ihre Maßregeln danach getrossen.

Alle Ulemas, den Mufti an der Spige, alle Rechtsschüler waren im großen Hose vor der Armee aufgestellt. Mahmud II. stand vor einem Throne, dieser imposanten Versammlung gegenüber, und hielt in der einen Hand die Fahne des Bropheten, in der andern einen von Edelsteinen sunkelnden Dolch. Er legte dem Sheit Islam die Frage vor: "Welche Züchtigung verdienen Empörer, welche gegen die Religion und den Badischah, ihren Oberpriester, ausstehen?" "Wenn Ungerechte ihre Brüder angreisen, so bekriege sie, sagt der Koran," lautete die Antwort des Musti.

Der Sultan forderte hierauf die Versammelten auf, auf die Fahne des Propheten zu schwören, die Feinde des Throns und der Religion bis auf den letzten Mann zu vertilgen, und die Truppen leisteten bereitwillig den Eid und riefen, die Säbel schwingend: "Tod den Janitscharen, langes Leben dem Großherrn!"

Der Sultan wollte sich an ihre Spige stellen. Aber die Bessirs und die Ulemas stelen ihm zu Füßen und baten ihn, sein Leben nicht in einem Aufstande aufs Spiel zu setzen. Es gelang ihnen mit Mühe, ihn von seinem muthvollen Entschluß abwendig zu machen.

Alle Thore Konstantinopels wurden sorgfältig gesperrt und bewacht, damit keiner ber Rebellen entschlüpsen könne. Unter Bortragung des Sandschad-Sherif, "dieser majestätischen Eppresse aus dem Garten des Sieges", umringte die Mahmud II. treue Armee von allen Seiten die Janitscharen, die sich auf dem Atmaidan verschanzt hatten. Auf die Aussorderung, auseinanderzugehen und vom Sultan Verzeihung zu verlangen, sorderten sie die Abschaffung des Exercierreglements, die Köpse der Berfasser der gottlosen Fetwas und der Minister, welche ihre Beistimmung zu dem Patti=Sherif gegeben hatten. Sie verwünschten die Osmanen, welche

den ungludlichen Giauern abnlich zu werden ftrebten und schwuren, treue Doslemin zu bleiben.

Ein Sagel von Rugeln und Rartatichen begrußte barauf die Widerfvenftigen. Die Janitscharen erwidern bas Feuer nur fchlecht. Sie maden fich schon bereit, die Flucht zu ergreifen, als die Solbaten Mahmud's fich mit bem Sabel in ber Sand unter fie fturgen und fie unbarmbergig niedermeteln. Gange Schaaren fluchten fich in ihre Cafernen, Die in Brand aeftedt werben und in beren Flammen fie untergeben. Ginige Stunden später herrschte die größte Rube in Ronftantinovel. Das Sanitscharencorps hatte aufgehört, zu bestehen. Um Tage darauf, am 17. Juni 1826. fprach ein Satti-Sherif die befinitive Aufhebung der Miliz aus, die funf Jahrhunderte gedauert hatte. "Auf diese Beise, " fagt Efaad Effendi, "reinigte Sultan Mahmud (moge Gott feinen Thron mit unfterblichem Ruhm umgeben) den Garten des Reichs von schädlichem und unnütem Untraut, und verschönerte ihn mit den Früchten einer neuen Ginrichtung." Die Janitscharen, von dem ftaatsflugen Tichendereli, Urchan's Beerrichter. geftiftet, und eingesegnet durch den frommen Derwisch Sadichi Begtafch. ber erfte Berfuch eines ftehenden Beeres, waren ein Bollwert bes Reichs und ein Schrecken ber Chriftenheit, folange fie, burch geraubte und befehrte Chriftenknaben fich erganzend, jedes Bandes an Baterland und Religion ledig, feine andere Beimath als bas Lagerzelt, und feinen andern Beruf als den Rrieg kannten. Sie verfielen aber mehr und mehr, als fie anfingen, fich durch ihre eigenen Rinder zu erganzen, und zu einer erbliden Bratorianerkafte murben, die an Kriegstuchtigkeit abnahm. und fic nur durch unruhigen Emporerfinn auszeichnete.

Eine kaiserliche Berordnung schaffte gleichzeitig den mit den Janitsscharen verbundenen Mönchsorden der Derwische des Begtasch ab. Ihre zahlreichen Klöster in Konstantinopel und in anderen Städten wurden zerstört. Mehrere dieser Mönche wurden enthauptet. Der Sultan consiscirte ihr Bermögen, das sehr beträchtlich war. Ein anderer Hatti-Sherif verwies 20,000 Türken, die im Innern Konstantinopels keine Erwerbsmittel hatten, oder gesährlich für die öffentliche Ruhe zu sein schienen, aus der Hauptstadt. Durch diese energischen Maßregeln gelang es, jedem weistern Ausstand vorzubeugen.

Wie viele Janitscharen am 16. Juni auf dem Atmaidan in den in Brand gesteckten Casernen und hauptsächlich durch heimliche Erdrosselung oder Enthauptung nach dem Kampse umgekommen sind, ist nie bekannt geworden. Am wahrscheinlichsten ist, daß mindestens 20,000 vertilgt wurden. Man brauchte zwei Tage, um die Todten in den Bosporus und in das schwarze Weer zu wersen. Die Zahl der Militairdienste leistenden Janitscharen belief sich im ganzen Reiche auf 40,000 Mann und das Blutbad war so allgemein, daß die Annahme, die Hälste sei dabei ums Leben gekommen, gewiß nicht übertrieben erscheint.

Wie dem immer sein möge, die Janitscharen waren ganz verschwunden und man bedrohte alle Osmanen mit dem Tode, welche ein Wort der Rlage über die vernichtete Miliz laut werden ließen. Zahlreiche europäisch gekleidete Regimenter zeigten sich bald in Konstantinopel. Mahmud II., der ebenfalls den Turban und die weiten Gewänder seiner Vorsahren durch den rothen Fez, das enge Beinkleid, den Ueberrock und die Stieseln ersetzt hatte, wohnte zu Pferde mit der Reitgerte in der Hand den Uebungen seiner neuen Truppen bei, mit denen er die einst so gefürchteten Janitscharen zu ersetzen hosste, die aber weit binter seiner Erwartung zurückgeblieben sind.

Dem Bertitgungefrieg gegen die Janitscharen war in Konftantinopel ein anderes Blutbad vorausgegangen, ju bem ber griechische Aufftand Unlaß gab. 216 die Radricht von feinem Ausbruch die Sauptftadt erreichte, fannte die Buth der Osmanen feine Grenze. In den Moscheen von Stambul predigten die Smams Mord und Blunderung. Am Ofterfeft bes Jahres 1821 überfielen muthende Banden bas von Griechen bewohnte Dorf Bujutbere, megelten die Bewohner haufenweise nieder und plunderten und gerftorten ihre Sauser und ihre Rirchen. Das schredliche Blutbad pflanzte fich auf dem gangen rechten Ufer des Canals bis vor die Thore von Konftantinopel fort. Man fennt nicht genau die Bahl ber Opfer, aber fie mar beträchtlich. Hunderte von Griechen von Bera und Galata wurden in das Schloß der fieben Thurme geführt und hauchten dort ihr Leben aus. Der griechische Patriard von Ronftantinopel, Gregor, ward auf Befehl bes Divans an ber Pforte feines Palaftes aufgehangt, Drei Erzbischöfe und achtzig Bischöfe in Anatolien und Thrazien und bet Fürft Murufis erlitten daffelbe Schidfal. Um fie noch mehr zu beschimpsen, mußten Juden die Leichen der Opfer durch die Straßen von Konstantinopel schleifen und sie dann in den Bosporus wersen. Die Misnister Mahmud's, wenn nicht der Sultan selbst, gaben den Besehl zu diesen Greuelthaten. Der russische Gesandte in Konstantinopet, herr von Stroganoss, richtete energische Borstellungen an den Divan, aber vergebens. Er erhielt zur Antwort, daß der Sultan das Recht habe, die Schuldigen nach seinem Belieben zu züchtigen. Dieses Blutbad bleibt ein ewiger Schandssect auf der Regierung Mahmud's II., der, weit entsernt von der ihm nachgerühmten Gerechtigkeitsliebe und Duldung, von allen Sultanen das meiste Christenblut vergossen hat.

## Bweiundzwanzigstes Kapitel.

Ein Wort über ben Aufstand ber Griechen. — Schlacht von Navarin. — Intervention Frankreichs. — Arieg mit den Russen 1828 und 1829. — Bertrag von Abrianopel. — Aufstand Mehemed Ali's. — Bermittlung Frankreichs und Englands. — Bewassnets Einschreiten Russlands. — Bertrag von Kutajeh. — Bertrag von Chunkiar-Skelessi (1826—1833).

Eine Darstellung des Aufstandes des wiedererwachten Griechenlands als Episode in diese Geschichte einzussechten, ware eine Ungerechtigkeit gegen die Helenen, denn der Ausstand würde, wenn man ihn nicht in allen seinen Einzelnheiten schilderte, seine ganze Großartigkeit verlieren. Die Marko-Bozzaris, die Maurokordato, die Kolokotroni, die Kanaris, die Miaulis, die Karaiskafi, die Opsilanti, die Niketas, die Kolo-Pulo, die Konduriotis und eine Menge anderer Helden des christlichen Griechenlands haben einen Kimon, einen Miltiades, einen Alkibiades, einen Themistokles, einen Berikles, einen Epaminondas und einen Leonidas nicht um ihren Ruhm zu beneiden. Sie haben sich als würdige Söhne dieser großen Ränner gezeigt, die ebenfalls ihr Blut für ihr Baterland vergossen haben.

Wir schweigen daher in diesem Werke von den langen Leiben, den Unglucksfällen und den Helbenthaten der Griechen der Neuzeit, deren Darsftellung ein eignes Buch verdient und beschränken uns auf einige Bemers Dom. Reich.

fungen über die Einmischung Europas in die Frage der Unabhängigkeit Griechenlands.

Den londoner Bertrag vom 6. Juli 1827 schloß jede der drei vermittelnden Mächte mit der ihrem Charakter und ihrem Geiste eigenthumlichen Tendenz ab: Rußland hoffte seinen Einsluß auf die Griechen zu vermehren; England, dem jede Flotte Mistrauen einslößt, hoffte Gelegenheit zu finden, die türkische Flotte zu vernichten; Frankreich allein war es mit der Befreiung Griechenlands Ernst.

Die Schlacht von Navarin am 20. Oct. 1827 war unvermeiblich geworden. Am 25. September erklärten der Admiral Codrington und der Contreadmiral Rigny dem türkischen Anführer Ibrahim Bascha, daß der erste Kanonenschuß gegen die verbündeten Schiffe das Zeichen zu einem allgemeinen Kampse sein würde, der die Bernichtung der türkischen Flotte unsehlbar herbeisühren müßte. Der französische und der englische Admiral bedeuteten zugleich dem Oberbesehlshaber der türkischen Armee, daß nach den Bestimmungen des londoner Bertrags die Feindseligkeiten zwischen den Türken und den Griechen sofort aushören müßten, und daß die Berbündeten jeden Bersuch, sie von Neuem zu beginnen, mit Wassengewalt unterdrücken würden.

Ibrahim Bascha gab sein Wort, die Wassen ruhen zu lassen, bis er ausdrücklichen Besehl von der hohen Pforte erhielte. Aber der Sohn Mehemed Uti's brach seine Wort und schickte, ohne Antwort von Konstantinopel abzuwarten, einen Theil seiner Flotte mit Landungstruppen nach Patras, brang in Worea ein und begann gegen die Griechen einen Bertilgungskrieg. Er ließ wehrlose Greise, Frauen und Kinder niedermeßeln und verheerte alles mit Feuer und Schwert.

Die Anführer der chriftlichen Streitkrafte waren über diese Barbarei emport. Die verbundeten Flotten befanden sich, auf der geräumigen Rhede von Navarin, den turkischen Schiffen gegenüber, begannen jedoch den Angriff nicht. Wie aber ein englisches Boot von einem turkischen Fahrzeug mit Flintenschüffen begrüßt wurde, antwortete die englische Fregatte, zu der das Boot gehörte, mit einer Kleingewehrsalve. Das Gesecht ward bald allgemein und einige Stunden später waren sechszig turkische Kriegsschiffe zusammengeschossen oder gesunken. Die Hälfte der turkischsägpptischen Bemannung kant in dieser Schlacht um.

Der zwischen Codrington und Mehemed Ali am 6. Juli in Alexandrien unterzeichnete Bertrag stellte jedoch die Unabhängigkeit Griechenlands noch nicht sicher. Nach den Bedingungen des londoner Bertrags blieb Griechenland der Pforte zinspflichtig. Der dritte Baragraph der Convention von Alexandrien (6. August 1828) setzte sest, daß die ägnptischen Truppen Morea so bald als möglich räumen sollten, und der siebente Baragraph gestattete Ibrahim Pascha, eine Besatzung von 8000 Mann in Morea zurückzulassen.

Karl X. von Frankreich erklärte, er werde die Türken nicht länger in Griechenland dulden. Ohne mit den andern Großmächten zu Nathe zu gehen, rüstete er eine Expedition von 20,000 Mann Landtruppen aus und vertraute den Oberbefehl über dieselben dem Generallicutenant Maison an. Die französische Escadre erschien am 29. August auf der Höhe von Navarin, wo sich bereits die Admiräle Nigny, Pulteney, Malcolm und Seyden mit ihren Geschwadern befanden. Da die Convention von Alexandrien noch nicht ausgeführt war, so landete die französische Expedition nicht in Navarin, sondern in Koron. Eine Proclamation des Präsidenten Capodistria hatte die Helenen von der nahen Ankunst einer Armee des Königs von Frankreich unterrichtet. Als die Griechen von Koron die freiheitsbringenden Schisse erblickten, warsen sie sich mit dem Gesicht auf die Erde, sowohl um die Flagge der Freiheit zu begrüßen, als um Gott zu danken.

Koron, Navarin, Modon und Batras sielen ohne ernstlichen Widerstand den Franzosen in die Hände. Die Capitulation von Batras zog die des Schlosses von Morea nach sich, aber die dasselbe vertheidigenden Agas erklärten, daß sie sich lieber unter den Trümmern begraben, als erzeben würden. Eine heftige Beschießung machte diesem Widerstande bald ein Ende (30. October 1828). Am 29. December schiffte sich ein Theil der französischen Armee wieder nach der Heimath ein; denn der Zweck der Expedition war erfüllt und Griechenland war frei.

Während die Franzosen die Türken aus Morea vertrieben, schlugen 100,000 Ruffen, geführt von dem Kaiser Nikolaus in Person, von seinem Bruder dem Großherzog Michael und von dem Feldmarschall Wittgenstein, der den Titel General en Chef-führte, die Osmanen an der Do-

nau und der tapfere Graf Bastewitsch vernichtete fie im nördlichen Rleinaffen.

Schon im Monat April 1828 hatte ein russisches Manifest die Beschwerden Diefer Macht gegen Die Pforte öffentlich bekanntgemacht. Raifer Rifolaus beschuldigte den Sultan Mahmud, durch die Berheerung von Serbien in den Jahren 1815 und 1816 und durch die neuerdings ausgenbten Bedrudungen in ber Moldau und ber Balachei ben Bertrag von Bufareft verlett zu haben. Er protestirte gegen bie nach der Schlacht von Navarin ftattgefundene Bertreibung ruffischer Unterthanen vom turfifchen Gebiet und gegen bie Beschlagnahme ruffifcher mit Betreibe beladener Sandelsschiffe. In Folge Diefer und anderer Beschwerden erklärte Rugland ber hoben Pforte den Rrieg. Aber Rifolaus erklarte laut, daß er in diesem Rriege keine Bergrößerung feiner Territorial = Befitungen erftrebe; er verlangte blos die fchon in frubern Bertragen zugefagte freie Schifffahrt im Bosporus und im ichwarzen Meere und eine Entschädigung für feine Unterthanen, die durch die Bedrudungen ber osmanischen Regierung Berlufte erlitten hatten; endlich verpflichtete er bie Turfei zur Bezahlung aller Roften, welche ber Rrieg ber ruffischen Regierung verurfachen werde.

In einem Gegenmanisest wies der Divan diese Beschuldigungen, die sied geboch auf unbestreitbare Thatsachen gründeten, zurück und erklärte, daß Rußland allein der schuldige Theil sei, wenn Berträge verlett worden wären. Aber einige Monate vorher hatte die Pforte, welche diesen Krieg erwartete, Rundschreiben an alle Paschas der Provinzen geschickt. In diesen Kundschreiben, wo der Großherr den Fanatismus der Moslemin gegen die Christen zu entstammen suchte, hieß es, daß der bald zu erwartende Angriss der Moslos zum Zweck hätte, das osmanische Reich zu vernichten und die Osmanen zu Rajahs zu machen. "Wögen alle rechtglänbigen Moslemin, sowohl Arm wie Reich", las man in einem dieser geseimen Briese, "wissen, daß es in diesem neuen Kriege eine heilige Pslicht ist, die Giauern zu betämpfen. Wenn es nothwendig ist, müssen wir in diesem heiligen Kriege unser Leben und unser Eigenthum zum Opfer bringen! Schüler des Propheten! Hört die Stimme der Religion und rettet das von den Ungläubigen bedrohte Reich."

Im Monat Mai 1828 zogen 100,000 Türken, unter dem Befehle Suffein Bascha's, eines der Generale, die mit am meiften zur Ausrottung ber Janitscharen beigetragen hatten, gegen die Ruffen. Diese ftanden schon auf dem linken Donauufer, nachdem fie fich ohne Schwertstreich der Moldan und der Balachei bemächtigt hatten, deren griechischgläubige Bewohner für Rufland gewonnen waren. Gine Menge fleiner Gefechte, in welchen die Osmanen fast überall geschlagen wurden, bezeichneten den Anfang bes Relbzugs. Die Türken vertheibigten fich tapfer in Siliftria, Ruftschuk und Schumla, welche ber Feind vergeblich belagerte. Aber die wichtige Kestung Warna am schwarzen Meere capitulirte am 10. October 1828, nach einer vierzehntägigen Belagerung, die den Ruffen fehr viel Blut toftete. Juffuf Bafcha, einer ber Unführer bes turkischen Beeres, ging mit feinem gangen Corps zu den Ruffen über. Diefe, wie man behauptet, burch moskowitisches Geld erkaufte Desertion entschied ben Kall Barnas. Soviel ift gewiß, daß diefer General fich nach Rugland gurudzog, wo er in schmachvollem Glanze lebte, obgleich Mahmud II. fein fammtliches Bermogen in ber Turkei confiscirt batte. Wenn Juffuf Bascha wie ein Berrather handelte, fo erregte das Benehmen Iffet Mehemed's, Statthaltere von Barna, felbft bei ben Feinden Bewunderung. Biederholt aufgefordert, fich zu ergeben, antwortete er ftets, daß er niemals die Giauern um Gnade bitten werde. Bis jum letten Augenblicke fampfte er als tanferer Soldat. Der Raifer Nikolaus lobte feinen Muth öffentlich und, ba er Barna nicht ben Schreden einer Erfturmung ausseten wollte, fo bot er bem Statthalter freien Abzug mit allen Rriegsehren an. Mehemed, der nur noch 300 Mann unter fich hatte, nahm ben Vorschlag Um Mebemed für fein tapferes Ausharren in Barna zu belohnen, ernannte ihn Mahmud II. jum Grofweffir, mas er jedoch nicht lange blieb, benn er befag nicht die Gigenschaften eines Staatsmannes. Reschid Bafcha, ber fich burch die Belagerung und die Ginnahme von Miffolunghi berühmt gemacht hatte, erhielt bas Reichsfiegel.

Der Kaiser Nikolaus begab sich nach der Einnahme von Warna wieder nach Betersburg zurück. Er organisitte eine Armee von 160,000 Mann für den Feldzug von 1829 und übertrug den Oberbesehl über dieselbe dem berühmten Grasen Diebitsch. Dieser Feldzug von 1829 war für die Russen nur eine Reihe von Siegen. Diebitsch zeigte sich seines

glänzenden Feldhernrufes würdig. Seine Taktik machte die Combinationen Reschid Bascha's vollständig zunichte. Nachdem der russkiche General. im Juni 1829 bei Kulekscha in der Bulgarei eine türkische Armee von mehr als 60,000 Mann gänzlich geschlagen hatte, führte er am 22. Juli, ohne daß Reschid Bascha etwas davon ahnte, das kühne Unternehmen des Ueberschreitens des Balkans aus, wovon er den glorreichen Beinamen: Sabalkanski erhielt.

Diebitsch befand sich schon auf dem Marsche nach Abrianopel und trieb Alles vor sich her, als der Großwessir erst ersuhr, daß die Russen das die dahin für unübersteiglich gehaltene Gebirge überschritten hätten. Am 10. August schlug Diebitsch an der Spize von 30,000 Mann sein Lager unter den Mauern der zweiten Stadt des türkischen Reichs auf. Abrianopel hatte eine türkische Besatung von 15,000 Mann. Die Bevölkerung dieser Stadt, die zu drei Fünsteln mohamedanisch ist, belief sich auf 120,000 Seelen. Die Wälle waren reichlich mit Geschütz besetz. An Lebensmitteln und Kriegsvorräthen war kein Mangel. Die Stadt hätte den Feind recht gut zurüstweisen können, aber sie schickte Parlamentaire an Diebitsch, um ihm eine Capitulation vorzuschlagen.

Der ruffische General aab den osmanischen Abgeordneten zur Untwort, daß er eine Capitulation nur unter ber Bedingung zugefteben konne, baß ihm bas Gefchut, die Kahnen, die Lebensmittel und die Munition überliefert wurden, und daß die turfischen Truppen Adrianopel raumten, ohne jedoch den Weg nach Konftantinopel einzuschlagen. "Wenn morgen fruh 9 Uhr biefe Bedingungen nicht angenommen find, befehle ich einen allgemeinen Sturm, " feste er hinzu. Die Parlamentaire überbrachten diese Antwort den Generalen der Besatzung und den Ulemas, die sich barüber entsetten. Am andern Morgen (20. August) erschienen noch vor ber von Diebitsch festgesetten Stunde Diefelben turtischen Gefandten vor dem ruffischen Generale und baten ihn, der Stadt beffere Bedingungen zu gewähren. Diebitsch verließ darauf, ohne die Turfen einer Antwort zu wurdigen, fein Belt, flieg zu Pferbe, und gab feiner Urmee bas Beichen Auf den Befehl ihrer Führer fetten fich die Truppen in zum Sturm. Bewegung, und nun nahmen auf der Stelle die Turfen alle ihnen vorgeschriebenen Bedingungen an. Die Ruffen nahmen Abrianopel ohne einen Flintenschuß in Befit.

Der berühmte Frieden von Abrianopel ward am 28. September 1829 unterzeichnet. Seinem im Manifest von 1828 gegebenen Worte getreu, verlangte Kaiser Nikolaus für sein Reich keine Vergrößerung auf Kosten der Türkei. Er gab Mahmud II. Alles zurück, was seine Truppen in diesen beiden Feldzügen erobert hatten, also sast die ganze europäische Türkei. Der Pruth blieb die Grenze der beiden Reiche in Europa. In Alsen, wo General Paskewitsch einen großen Theil Armeniens erobert hatte, verlangte der Kaiser Nikolaus nur eine kleine Euclave in dem obern Kurthale, mit der Festung Afalzike. Die russischen Unterhändler nannten diese Abtretung eine bloße Grenzberichtigung.

Die Moldau, die Walachei und Serbien behielten die Rechte und Brivilegien, welche sie durch frühere Verträge unter dem Schuke Rußlands genossen. Die Pforte vervsslichtete sich, den im türkischen Reiche etablirten Kausseuten als Entschädigung für die während des Kriegs erlittenen Versuste neun Millionen, und der russischen Regierung für die Kriegskosten 120 Millionen Francs zu zahlen. Letztere Summe ermäßigte Kaiser Rikolaus sehr bedeutend. Den Handelsschiffen unter russischer Flagge wurde die Durchsahrt durch den Bosporus und die Dardanellen gestattet. In der Türkei reisende oder wohnhafte Russen standen nur unter der Gerichtsbarkeit der Gesandten und Consuln ihrer Ration. Das waren die wesentlichen Bedingungen dieses Vertrags, der für die Türkei noch viel nachtheiliger hätte ausfallen können, wenn Kaiser Nikolaus es gewollt hätte. Aber es paßte in seine Politik, für jetzt von dem osmanischen Reiche weiter nichts zu fordern.

Als die türkische Bevölkerung von Stambul den Einzug der Aussen. in Abrianopel ersuhr, verbreitete sich unter ihr die größte Bestürzung. Die Moslemin der osmanischen Hauptstadt, wie die Franken und Griechen von Bera und Galata, erwarteten jeden Tag die Moskos an den Usern des Bosporus erscheinen zu sehen. In der That hätte sie in diesem Augenblicke Nichts in ihrem stegreichen Marsche gegen die Hauptstadt aushalten können. Konstantinopel war sast von Besatzung entblößt und die in Rumelien zerstreuten türkischen Truppen waren ganz demoralisitz und ergrissen vor den Moskos die Flucht. Mit der Furcht, welche die mossemitische Bevölkerung Rumelien's und Stambul's ergrissen hatte, vermischte sich unzuspiedenes Murren gegen Nahmud II., dem man die

agnze Berantwortlichkeit für Diese Rieberlagen jufchob. Man außerte agus laut, daß Allah die Rechtgläubigen für die Bernichtung der Sanit. scharen und ber Derwische bes Begtafch, sowie fur die Ginführung von Gebräuchen der Ungläubigen in das Reich des Salbmonds guchtige. Man faate, die neuorganisirten Truppen hatten das Reich nicht zu vertheidigen gewußt und alle Unfalle, unter benen es jest unterliege, maren nicht eingetreten, wenn die Janitscharen noch beständen. Die Geschichte ber letten Reit hatte jedoch gezeigt, daß auch die Janiticharen die Siege Ruglande unter Ratharina II., und Defterreiche unter Raifer Leopold nicht hatten verhindern können. Aber die Kraft des osmanischen Reichs war erschöpft. Die Tage feines Ruhms waren feit länger als einem Jahrhundert vorüber. Unwiffenheit des Bolks fah nur einen Fehler des Sultans in dem, mas Die Frucht von einhundertundfunfzig Sahren ichlechter Regierung und allmäliger Entfraftung war. In den Feldzugen von 1828 und 1829 legte Rufland die Ohnmacht des osmanischen Reichs vollständig blos. Ein Minister ber Bforte, Ismael Bei, hat die traurige Lage feines Baterlandes burch ein Bild geschildert, welches angeführt zu werden verdient. "Seit einem Jahrhundert," fagt er, "gleicht die Turfei einer mit Brillanten befetten Tabakedofe, die nur Unrath enthält. Rugland bat den Dedel davon weggenommen."

Ein russischer Diplomat, den man frug, warum seine Landsleute 1829 nach ihrem Einzug in Adrianopel nicht Konstantinopel genommen hätten, gab zur Antwort, daß damals die Birne noch nicht reif gewesen sei.

Seit 1829 ift die Birne viel reifer geworden!

Merkwürdigerweise wendete sich die Türkei 1833 um hilse gegen Ibrahim Bascha an dasselbe Rußland, welches sie vier Jahre früher so tief gedemüthigt hatte. Mehemed Ali benutzte die Erschöpfung, in welcher sich die Türkei in Folge des letzten Kriegs mit Rußland befand, um sich gegen seinen Herrscher und Souverain Mahmud II zu empören. Sein Sohn Ibrahim Bascha schlug die Türken bei St. Jean d'Ucre im Mai 1832, bei Damassus im Juni, bei Homs am 18. Juli, bei Beilam am 20. Juli, bei Konieh im December und drang mit seiner siegreichen Armee bis Kutajeh im Herzen Kleinasiens vor, von wo er Konstantinopel be-

drohte. Ganz Sprien gehörte dem Bascha von Aegypten und er versbandelte mit dem Sultan von Stambul, wie ein unabhängiger Fürst.

Eine schone ruffische Flotte, von Sultan Mahmud II. gu feinem Schutz herbeigerufen, warf am 20. Februar 1833 im Bosporus Unfer. Sie blieb dort, trot der Borftellungen des Baron Rouffin, des frangofischen Gefandten, der hochst ungern die Turfen unter dem unmittelbaren Protectorat des Czaren fab. Dennoch verstand sich der russische Admiral bazu, in Sizepoli, bem Konstantinovel zunächst gelegenen Bafen, vor Unter ju geben, bis Frankreich und England, die fich ju Bermittlern amifchen dem Sultan und feinem aufrührerischen Bafallen anboten, Die Friedensbedingungen festgestellt batten. Da die erften Berhandlungen zu Nichts führten, trat Ibrahim Bascha seinen Marsch nach Konstantinopel wieder an und die russische Flotte kehrte in den Bosporus gurud. 15,000 Mann russische Truppen landeten bei Scutari und nahmen eine Stellung zwischen dem Canal von Konftantinopel und der anrudenden ägypti-Baron Rouffin und Lord Ponsonby richteten wegen ber Iden Armee. Anwesenheit der Ruffen in dem Canal von Konstantinovel neue Vorstellungen an den Divan. Graf Orloff, der außerordentliche Gefandte bes Caaren und Oberbefehlshaber der hilfstruppen, erklärte mit Entschiedenheit, daß die ruffische Armee nicht eber die Türkei verlaffen wurde, als bis Ibrahim Bascha wieder über den Taurus gurudaegangen mare. Richt die frangöfische und englische Diplomatie hielten Ibrahim auf feinem Anmarich gegen Stambul auf, sondern die energische Haltung der ruffifchen Truppen bei Scutari.

Rach dem am 5. Mai 1833 abgeschlossenen Bertrag von Kutajeh, an dem die beiden vermittelnden Mächte keinen directen Antheil nahmen, verlieh Mahmud II. Mehemed Ali das Paschalik von Adana und ganz Sprien, unter benfelben Bedingungen, unter welchen die andern Paschas die osmanischen Provinzen verwalten.

Die Aegypter räumten jest Kleinasien und die Russen, die sich nicht, wie Frankreich und England, begnügt hatten, den Sultan mit leeren Worten zu unterstützen, zogen vom Bosporus ab. In Konstantinopel lobte Alles die vortressliche Disciplin und die gute Haltung der russischen wuppen mahrend ihres Ausenthalts an den Usern des Bosporus. Der Sustan zeigte sich von Dankbarkeit gegen den Kaiser Nikolaus erfüllt,

ber ibn in einer verhängnifvollen Rrifis mit den Baffen unterftust batte. Allerdings mar nicht zu befürchten , daß fich Mebemed Ali an Mahmub's Stelle auf den Thron Osman's feste. Die fest an dem Geschlechte Erthegrul hangende Turkei ift fein Land, wo man eine Dynaftie durch einen Ueberfall ober einen Sandftreich fturgen tann; aber bei ber Ungufriedenbeit eines großen Theils der turfischen Bevolkerung mit Mahmud II. und bei dem vollständigen Mangel an Repressivmitteln in der Sand dieses Fürsten, mare es unfehlbar in ber Sauptstadt und im gangen Reiche gu großen Unordnungen gekommen. Die ruffische Intervention verhütete in diesem Augenblicke großes Unglud. Daß fie gang uneigennütig mar bezweifeln wir febr, benn Rugland hat immer banach geftrebt, feinen Einfluß in Konftantinopel geltend zu machen, und der berühmte Bertrag von Chunkiar-Skeleffi, (8. Juli 1833) hatte Diefem von niemand fonft erreichten Ginfluß die diplomatische Beihe gegeben. Durch biefen Freundschaftsvertrag, von dem Frankreich und England ausgeschloffen waren, verpflichtete fich Rugland, die Türkei gegen alle ihre innern Reinde au vertheidigen, und die turtifche Regierung verfprach, unter bestimmten Bedingungen allen Rriegoschiffen anderer Nationen die Dardanellen zu verschließen. Diefe lette Bedingung gab etwas fpater ju der Meußerung Unlag: Raifer Alexander hat gefagt, die Dardanellen maren eine ber Pforten feines Saufes; Nitolaus hat durch den Vertrag von Chunfiar-Stelefft den Schluffel zu diefer Pforte in die Tasche geftectt.

## Dreiundzwanzigstes Kapitel.

Die Reformen Mahmub's II. — Vernichtung der Feudalherren, — Nachetheilige Folgen der Neuerungen. — Einführung der franklichen Tracht. — Reform in den Sitten. — Verschwörungen, Brandstiftungen, Morde und hinrichtungen. — Pertem Pascha's Sturk.

Alls sich Mahmud durch die bewaffnete Intervention der Aussen von den dem türkischen Reiche durch einen übermächtigen Basallen drohens den Gefahren befreit sah, konnte er seine Ausmerksamkeit wieder den innern Resormen zuwenden.

Mit der Vertilgung der Janitscharen und der Errichtung eines dieseinlinirten und der Regierung gehorsamen stehenden Seeres ging eine andere Resorm Hand in Hand, die ebenfalls die Kraft der Centralgewalt vermehren sollte. Es war dies eine Umgestaltung der alten Feudalverssassing des türkischen Reichs.

Als die Türken sich siegreich Anatoliens bemächtigten, vertheilten die ersten Sultane einen großen Theil des eroberten Landes unter ihre Truppen als erdliche Leben, gegen die Verpslichtung, Kriegsdienste zu Pferde zu leisten. Die Besiger der kleinen, nach ihrer größern oder geringern Ausdehnung Siamets oder Timars genannten Reiterlehen bildeten, unter dem Namen Sipahis, die gefürchtete, irreguläre Reiterei des türksischen Heeres, die sich bei der Ginnahme von Konstantinopel auf 100,000 Mann belief. Die Besiger der größeren Lehen hießen Dere-Begs (Herren vom Thale) und Sandschaf-Begs (Fürsten von der Fahne). Die zum Lehen gehörigen Bauern hießen Rajahs oder Unterthanen, ein Name, der sich auf die christlichen Unterthanen der Pforte übertragen hat. Wie schon bemerkt, waren diese Lehen erblich im Mannesstamm, und ein Sipahi, wenn er sich eines Berbrechens schuldig machte, verlor zwar das Lehn für seine Berson, seinen Kindern konnte es aber nicht entzogen werden.

Blieb der Besiger eines Siamets auf dem Schlachtselbe und hintertes drei Sohne, so erhielt jeder der ternen Eimar; starb er im Bett, konnten blos zwei seiner Sohne auf den gemeinschaftlichen Besitz eines Langes Anspruch machen. Bis zur Eroberung von Konstantinopel durch Mohamed II. waren die Timars und Siamets einsach mit dem Namen der damit Beliehenen in ein Berzeichniß eingetragen. Wohamed ließ förmliche Diplome (Berats) ausstellen, welche eine annähernde Abschäuung des Ertrags jedes Lehens enthielten, und eine Abschrift dieser Diplome wurde in der Kanzlei des Sultans niedergelegt. Unabhängig von den Lehnsbesitzern gab es noch in jeder Provinz einen Statthalter oder Begler-Beg, der sur Rechnung der Pforte den nicht als Lehne vergebenen Theil des Landes verwaltete. Bis Suleiman dem Brächtigen stand es ihnen frei, Siamets und Timars auf eigene Hand zu vergeben; aber von da an behielt sich der Sultan die Berleihung aller größern Lehen vor.

Im Berlauf der Zeit gelangten in mehreren Theilen des Reichs die größeren Lehnsbefiger zu einer Macht und Unabhängigkeit, welche die Integritat beffelben wiederholt auf bas Ernftlichfte bedrohte. beften Provinzen bezog die Pforte feine Steuern mehr und erhielt feine Truppenzusendungen, benn Alles blieb in ber Sand örtlicher Lehnshäuptlinge. Sauptfächlich war dies in Bosnien und Albanien der Fall, und fast gang Rleinafien ftand ju Anfang Diefes Sahrhunderts unter ber thatfächlich unabhängigen Berrschaft von zwei Lehnsfürsten, Tschavan Dalu und Rara Doman-Dglu, die aber wenigstens die Unterthanen, die fie auf eigene Rechnung bedrückten, vor den Räubereien der benachbarten Nomabenftamme fchutten. Bie fehr aber berartige Staaten im Staate bie Rraft bes Reiche schwächten, erkannte ichon Selim recht gut, und machte auch bereits Berfuche, fie zu vernichten. Sein gewaltsamer Tob hinderte ihn in ber Ausführung feiner Blane, und erft Mahmud, ben man überhaupt als den Erben der Ideen Selim's betrachten fann, nahm fie wieder auf, und es gelang ihm auch gludlich, die Macht der bosnischen Bege und der albanefischen Capitains, zum Theil durch Ginziehung ihrer Guter, zu brechen, und fich ber anatolischen Dynaften durch ben Krieg, ober burch die seidene Schnur zu entledigen.

Mahmud theilte nun das ganze Reich in achtundzwanzig Statthalterschaften oder Paschaliks und in Sandschaks, die durch Beamte, welche die Bforte ernennt, unumschräuft verwaltet wurden. Die Unterthands find jedoch bei diesem Tausch sehr schlecht gefahren. Seitdem durch die neue Heeresorganisation das allgemeine Wassenrecht in der Türkei abgeschafft ift, sind die Bewohner der Städte und des flachen Landes wehrlos den Angriffen der nomadisirenden Räuberhorden ausgesetzt, welche Kleinschen bevölkern, und von den Baschas, die wegen der äußerst mangelhaften Heereseinrichtung oft nur einige hundert Mann zur Berfügung haben, nicht im Zaum gehalten werden können. Aber nicht blos Kurden und andere Räuber plündern die armen Bewohner Kleinasiens aus, sondern auch die Paschas selbst, denn sie muffen der Pforte jährlich eine bestimmte Steuersumme liesern, und dütsen sich auch selbst nicht vergessen. Bei einer weit größern Unsicherheit, hat Kleinasien jest viermal so viel Steuern auszubringen, als unter der Berwaltung seiner ehemaligen Lehnsfürsten. Daher reißt auch eine allgemeine Berarmung ein.

Das fruchtbare Thal des Mäander, wo früher zahlreiche griechische Colonien blühten, giebt jetzt kaum 15—20,000 Türken, in armen Dörfern zerstreut, Brot. Lydien, wo einst Krösus herrschte, ist eine Einsamkeit. Die Türken dieser ehedem so gesegneten Gegenden verbringen ihre ganze Zeit mit Rauchen, Schlasen und beständigem Ausrusen: "Gott ist groß und Mohamed ist sein Brophet!" "Der auffälligste Charakterzug des Türken," sagt Slade in seinen Erinnerungen aus der Türkei, "und der auch noch mehr als die Religion jeden Fortschritt verhindert, ist seine ausnehmende Neigung zur Indolenz. Im Sommer kommt es nicht selten vor, daß Kausseute, anstatt vom Kissen aufzustehen, um die von einem Kunden verlangten Waaren herunterzuholen, ihn lieber nach einem andern Laden weisen. Das Dolce kar niente neben dem pensar niente macht die Glückseit des Türken aus, und so lange er sich schmeicheln konnte, im übrigen Menschengeschlechte ebenso hoch zu stehen, wie der Prophet über ihm steht, hat er beständig diese Glückseitgkeit genossen."

Die Türken haben in keinem Zweige des menschlichen Wissens oder Erkennens etwas Neues geschaffen; ihr geistiges Leben ist mehr ein Träumen als ein Denken; es sehlt ihnen sowohl an Gründlichkeit, wie an Schärse; der Brüsstein der Güte und Wahrheit einer Sache ist: daß der Koran es gesagt hat, denn der Koran ist das Wort Gottes. An freie Forschung, an logische Untersuchungen ist nicht zu denken; dafür begegnet man beständig in ihren Gesprächen und ihren Büchern pomphasten poetischen Phrasen, in denen sich die glühende Phantasse des Orients absplegelt. Die Betrachtung der Wunder der Natur, die beständige Ans

rufung Mah's und seines Bropheten, die rückhattlose Ergebung in den Willen des Schicksals, die Furcht vor der Hölle, die Hoffnung auf die wollüstigen Genüsse des mohamedanischen Himmels, füllen das Leben der Türken vollständig aus. Die Phantasie und nicht die Vernunft liegt im Allgemeinen ihren Worten und ihren Handlungen zu Grunde.

Diesem Bolke ein europäisches Gepräge zu geben, unternahm Mahmud II. Einer der ersten Schritte auf diesem Wege war, die Armee auf einem neuen Fuße zu organistren. Das französische Exercierreglement, in das Türkische übersetzt, wurde der beständige Besgleiter aller türkischen Militairs, welche lesen konnten. Der Sultan schickte junge Türken nach London und Paris, wo sie sich in allen wissenschaftlichen Zweigen des Abendlandes ausbilden sollten. In Konstantinopel wurden eine medicinische, eine Bauschule und Unterrichtsanstalten für die Truppen des Land = und Seeheeres gegründet. Mahmud berief Engländer, Bolen, Franzosen, Italiener, um diese Schulen zu leiten, Dampsschiffe und Brücken zu bauen und den neuen Truppen als Instructionsossisziere zu dienen.

Die Soldaten, ihre Führer, die Minister und alles zur Verwaltung gehörige Personal mußten franktiche Kleidung anlegen, eine halb abendständische, halb morgenländische Tracht, ohne Charakter und ohne Eleganz, in welcher sich die Türken nicht zu bewegen verstehen. Diese Veränderung war weniger eine Resorm, als eine Travestirung. Die in keiner Weise zur Regierung gehörenden Osmanen haben die gelben oder rothen Stieselsetten, das weite Beinkleid, den wallenden Talar, und den Turban mit seinen zahlreichen Falten beibehalten, und wenn man in den alttürksichen Städten Kleinasiens die Türken der Resorm neben Türken des alten Rezimes sieht, so wird man gewiß die letztern, wenigstens ihrer äußeren Ersscheinung nach, vorziehen. Die ofsicielle Türkei ist nicht mehr die Türkei. Sie ist etwas, was einer andern Sache nicht ähnlich sieht, was keinen Namen hat.

In seinem heißen Cifer, sein Bolt zu regeneriren, gab Mahmub Feste und Concerte wie in Europa. Man behauptet sogar, was uns nicht sehr wahrscheinlich erscheint, daß er in seinem Serail Balle gegeben habe. In Konstantinopel hat man jedoch versichert, daß der resormirende Sultan seinen Frauen im Serail befahl, französische Tracht anzulegen, und daß

beigiehen zu sehen. Die Modehändlerinnen von Bera bekamen Zutritt im Serail. Der Padischah hörte auf, mit den Fingern zu effen, wie es bei den Orientalen Sitte ist; er bediente sich der Gabel, des Messes, aß weiche Eier zum Frühstück und trank im reichen Maße Tokaper und hauptssächlich Champagner. Bald war sein Gaumen gegen die seurigsten Weine so abgestumpst, daß er in Rum und Branntwein neue Reizmittel suchen mußte. Sedenfalls eine eigenthümliche Art, auf europäische Weise fortz zuschreiten.

Aber trot feiner Leidenschaft fur Neuerungen magte Mahmud nicht. an die machtige Rorperschaft der Ulemas, der Gesetgelehrten, welche als Ausleger des Rorans und der Reichsgesete Die oberften Buter der ftaatlichen Traditionen des osmanischen Reiches find, Sand zu legen. Er ließ fie in ihrer ursprünglichen Organisation und that flug daran; denn die icon über bie vielen Neuerungen bes Sultans unzufriedenen Rechtglaubigen batten gewiß nicht einen Angriff auf Diese gelehrte Corporationen Der Großherr suchte im Gegentheil die verschiedenen Claffen der Ulemas, den Sheit Islam, die Mollahs, die Radis, die Muberrims aunftig zu ftimmen. Bunktlich jeden Freitag verrichtete er fein Gebet in einer ber faiferlichen Moscheen. In einem Satti-Sherif, welcher ben Birfungefreis der Minifter und der Statthalter der Provinzen neu regelte. hatte der Badifchah nicht verfaumt, ju fagen, daß die Berordnung am 26. Schaban Donnerstags um vier Uhr zwanzig Minuten, ale ber zu ihrer Beröffentlichung gunftigften Stunde, erlaffen worden fei. Die Aftrologen in Stambul freuten fich, daß ihre Wiffenschaft im Serail noch nicht ver-Mahmud II. behielt feinen Munediim Bafchi (erften Bofaftrologen) und zog ihn oft zu Rathe, um die gludlichen oder unaluctliden Tage fennen ju lernen. Wie man uns verfichert, legte ber Gultan auf die Aftrologie fehr großen Werth.

Aber tropdem scheute er sich nicht, die Gesetze des Islam zu versletzen. Daß er den vom Koran streng verbotenen Wein überreichlich gesnoß, haben wir schon oben erwähnt. Mit gleich gröblicher Berletzung einer anderen Borschrift des Korans, welche die Darstellung der menschlichen Gestalt auf Stein oder Leinwand verbietet, ließ Mahmud sein Brustbild malen und es auf seinen Besehl in allen Casernen und Schiffen der

Flotte aufhängen. Trot des moslemitischen Fatalismus errichtete er Quarantainen. Er grundete eine Zeitung, den Moniteur ottoman, bestimmt, seine Regierungshandlungen zu veröffentlichen und sie nach Besdursnis vor den wahren Gläubigen zu rechtfertigen.

Bon mehrern seiner mit Edelsteinen bedeckten, aber nicht europäisch gekleideten Odalisken begleitet, wohnte der Sultan der Einweihung einer prächtigen Brücke bei, die er zwischen Galata und Stambul über das golbene Horn hatte bauen lassen. Später beförderte er und mehrere Bürdenträger seines Neiches durch Geldbeiträge die Erbauung eines franklischen Theaters in Bera, wo man Baudevilles spielte. Er gab zur Eröffnung eines Leseadinets in dieser Borstadt Erlaubniß, wo man französsische und englische Bücker und Zeitungen las.

Die Europäer im Dienste Mahmud's II. waren laut in ihren Lobpreisungen des reformirenden Fürsten und auch unter ben Moslemin selbst fanden die Neuerungen bei einer Partei Anklang. Aber die altgläubigen Osmanen murrten und ftifteten Berschwörungen; einflugreiche, ju ben Freunden des Fortschritts gehörige Bersonen murden ermordet; gewiffe Quartiere ber Sauptstadt und Borftadte, welche von Unglaubigen bewohnt waren, in Brand gesteckt. Die Brandstiftungen waren fur die Altturken ein Mittel, ihre Ungufriedenheit zu erkennen zu geben. 1831 verzehrte das Feuer 10,000 Säufer in Bera. Die fanatischen Türken fag. ten zu den unglücklichen Opfern der Teuersbrunft: "Allah bestraft Gud für die Schlacht von Navarin! Der Badischah befleckt den Thron des Ralifen! Der Born bes himmels wird auf ihn und auf uns fallen." Der Raimakam von Stambul, wegen feiner Schlaubeit ber turkifche Ulpffes genannt, entdectte ju jener Beit in der osmanifchen Sauptstadt eine große Verschwörung. Die Verschworenen beabsichtigten, Mahmud II. zu ermorden, Bera und Galata in Brand zu fteden und alsbann alle guten Moslemin zur Bertheidigung bes burch die Reformen des Babischah gefährdeten Islam aufzurufen. Sechshundert ber Theilnahme an ber Berfchwörung verbachtige Turten wurden erdroffelt.

Bu Anfang des Jahres 1837 ward der Obermungdirector, Rizza Effendi, in der Sophienmoschee von einem seiner Sclaven erdolcht, der ihm seine gottlose Liebe zu den Neuerungen vorwarf. Als Mahmud II. einen. Monat später mit seinen Großen über die Brude von Galata ritt,

wurde er von einem Derwisch, Namens Scheif Satschi, den das Volk wie einen Beiligen verehrte, öffentlich beschimpft. "Giauer Badischah," sagte er zum Sultan, "bist Du nicht Deiner Gräuel satt? Du wirst Gott von Deinen Gottlosigkeiten Nechenschaft abzulegen haben! Du vernichtest die Einrichtungen Deiner Bäter! Du richtest den Islam zu Grunde und rust auf und auf uns die Nache des Propheten herab!"

Die den Kaiser umgebenden Großen äußerten: ber Mensch sei verrückt und man solle auf seine Worte nicht achten. "Berrückt!" rief Scheik Satschi; "nein ich bin nicht verrückt; der Badischah und seine unwürdigen Räthe haben den Verstand versoren! Der Geist Gottes erfüllt mich! Ich muß die Wahrheit sagen! Wögen meine Worte den Mossemin zur Warnung dienen, die sich auf den Weg des Verderbens verirren."

Der Derwisch wurde auf der Stelle erdrosselt. Seine Mitderwische verlangten und erhielten die Auslieserung der Leiche, welche sie auf dem Todtenhose ihres Klosters bestatteten. Am anderen Morgen erzählte man sich in Stambul, daß man gegen Mitternacht auf der Stelle, wo der Märtyrer bestattet war, einen Lichtschein von der Erde gen himmel und wieder herunter habe steigen sehen.

Mahmud II. mußte, daß die europäischen Monarchen manchmal Rundreisen in ihren Staaten machten. Er wollte auch dieses Beispiel nachahmen. Um 29. April 1837 verkündigten zahlreiche Artilleriesals ven die Abreise des Padischah. Er schiffte sich auf einer österreichischen Fregatte ein, was den Rechtgläubigen, die den Nachsolger der Kalisen ungern auf einem christlichen Schiffe sahen, großes Aergerniß gab.

Mahmud II. besuchte die Küsten des schwarzen Meeres, Warna, Silistria, Austschuf, Nikopolis und kehrte am 6. Juni über Abrianopol, begrüßt von 400 Kanonenschüssen, in seine Hauptstadt zurück. Des Abends waren der Serail, die Hauptmoscheen, die Paläste der Großen erseuchtet. Aber während die Hauptstadt in einem Flammenmeer glänzte, wurden ihre Straßen mit dem Blute einer großen Anzahl von Mossemin besteckt, die hingerichtet und in den Bosporus geworsen wurden.

Man hatte eine neue Verschwörung gegen die reformirende Regierung und gegen Pera und Galata entbeckt. Am 2. Juni, an welchem Tage der Sultan fich noch in Abrianopel befand, verhaftete man dafelbst fechsundzwanzig der Verschworenen. "Mh!" sagte der Sultan, als er dies hörte, "ich glaubte, es gabe keine Janitscharen mehr."

Bwanzig der Berschworenen wurden geköpft. Die sechs anderen schleppte man mit Fesseln beladen nach Konstantinopel. Bergebens versuchte man, durch die Tortur Geständnisse zu erpressen; sie antworteten nur, sie wären keine Berräther, sondern gute Moslemin und sie beklagten ihren Tod nur, weil sie nicht vorher den Padischah ermordet und Pera und Galata, die beiden frankischen Vorstädte, von wo alles für den Islam Berderbliche herrühre, in Brand gesteckt hätten. Man erdrosselte sie.

Die Phorte hatte neuerdings zwei englischen Dampsichissen gestattet, die Uebersahrten von Konstantinopel nach Bujukbere und Therapia zu bessorgen. Die zahlreichen Kaischi's (Bootsührer des Bosporus) murrten laut gegen die Schisse der Ungläubigen und gegen die Regierung, welche ihnen die Fahrt auf dem Bosporus gestattete. Die in die obenerwähnte Berschwörung verwickelten Kaischis wurden zu Hunderten enthauptet und in den Bosporus geworsen.

Sohere Offiziere des Heeres, einige Ulemas und fogar ein Minister, Bertew Bascha, standen im Verdacht, dieser großen Verschwörung, welche ohne ihre vorzeitige Entdeckung der Turkei hatte eine andere Gestalt geben können, nicht fremd geblieben zu sein.

Einige dieser Bersonen verschwanden, ohne daß man zu sagen mußte, wie. Andere, unter welchen Baffat Effendi, Geheimsecretair des Sultans und Schwiegersohn Bertew Bascha's, wurden nach den äußersten Grenzen des Reichs verbannt.

Bertew wurde abgesetzt und nach Abrianopel verwiesen (September 1837). Nach dem Moniteur ottoman war er beschuldigt "seine Stellung gemisbraucht zu haben, um durch geheime Intriguen die heilsame Wirkung der von dem Großherrn zur Negeneration und zum Gedeihen seines Bolks ergriffenen Maßregeln zu hemmen."

Der Statthalter von Abrianopel, Emin Bascha, lud Pertem Pascha zu Tische ein, und bieser nahm die Einladung an, ohne zu ahnen, welches Schicksal seiner wartete. Nach Beendigung des Mahls überreichte Emin Bascha seinem Gast einen Besehl des Großherrn, der seinen Kopf ver-

langte. Darauf ließ er ihm eine Taffe mit vergiftetem Raffee bringen, die Bertew Bafcha annahm, ohne die geringfte Miene zu verziehen.

"Möge der himmel meinem erhabenen Herrn, dem Sultan Mahmud, ein glückliches und langes Leben bescheren, " sagte Bertew Pascha mit ruhiger und sestereme. "Möge Gott ihm immer so treue Diener geben, wie ich bin," setzte er hinzu; "Gott ist mein Zeuge, daß ich immer nur das Wohl meines Baterlandes vor Augen gehabt habe."

Nachdem er diese Worte gesprochen, trank er das Gift, und machte sich bereit, seine Abwaschung und seine Gebete zu verrichten. Da das Gift nicht schnell genug wirkte, so ließ ihn Emin Pascha erdrosseln und man verbreitete das Gerücht, er sei an einem Schlaganfall gestorben.

Mahmud II. scheint in seinem Regenerationswerk ganz übersehen zu haben, daß die Gerechtigkeit verbietet, Jemanden ungehört zu versurtheilen. "Die Turken werden immer Turken bleiben," sagt Hammer in seiner turkischen Geschichte.

## Anhang.

## Vierundswanzigstes Kapitel.

Das türkische Reich als Spielball ber europäischen Diplomatie. — Mehemed Ali von Aegypten. — Seine Unabhängigkeitsbestrebungen. — Seine Stellung zu den Großmächten. — Ausbruch des Kriegs. — Tod Mahmud's II. — Sein Charakter. — Abdul Medschib. — Sein Charakter. — Seine Minister. — Schlacht bei Nisib. — Isolirung Frankreichs. — Der Hattis Sherif von Gulhane. — Intervention durch England und Desterreich. — Unterwerfung Mehemed Ali's — Aufstand im Elbanon. — Russische Intervention in der Wasachei und Serbien. — Imist Grieschen Mussische Intervention von 1849. — Mehemed Ali stirbt. — Sein Nachfolger Abdas Pascha.

Wir treten jest in eine Periode ein, wo bas turfische Reich wie ber weiche Stoff erscheint, ben verschiedene Bildner in die Sand nehmen, um baraus ju schaffen, mas ihren Bunfchen entspricht. Die europäischen Machte treten von nun an als die einzigen Sandelnden auf, und felbst in den wenigen Fällen, wo die Turfei dem Anscheine nach fich felbstftandig zeigt, ward fie fast stets von einer hinter den Couliffen ftehenden Groß. macht in Bewegung gefett. Selbst die gablreichen Ministerwechsel find, obgleich febr oft von einer Spftemveranderung in der innern Bolitit begleitet, am allerwichtigften in ihrer Beziehung zu ben auswärtigen Berhältniffen und es ift viel wichtiger, zu wiffen, ob der eine Minifter fich zu Rufland, England oder Frankreich hinneigt, als ob er fur bie innere Reform oder bagegen ift. Die Ohnmacht bes osmanischen Reiches hatte zugleich bie Beforgniffe und die Sabsucht der europäischen Mächte geweckt; die Beforgniffe wegen des unvermeidlichen Rampfes, der über die reiche Erbschaft ausbrechen mußte, und wegen ber großen Störung bes europäischen Gleichgewichts, die der Ausgang zur Folge haben konnte; die Habsucht, weil Jeder mit einem Theile der Beute seine Macht zu vergrößern gedachte. Es greift daher von nun an in alle Berhältnisse des türkischen Reiches ein diplomatisches Intriguenspiel bestimmend ein, welches den drohenden Berfall bald hemmend, bald fördernd bewirkt, jenachdem es die Interessen der einzelnen Macht oder des Augenblicks zu sordern scheinen, und das wir hier nur in seinen allgemeinsten Zügen versolgen können.

Bor ber Band ging die drobendfte Gefahr fur die Integritat bes osmanischen Reichs von dem Pascha Mehemed Ali von Aegypten aus. Rur beide Theile mar der Vertrag von Rutgieh nur als ein Waffenstillftand zu betrachten. Wollte Mehemed Ali seinen alten Blan ber Neuerrichtung eines fraftigen agyptisch stürkischen Reiches in Ausführung bringen, fo konnte er ben erblichen Befit Spriens nicht entbehren, bas ihm bis jest blos lebenslänglich gehörte und so mußte er auf neue Umgriffe finnen. Die Bforte hatte ichon mit bem Baschalik Abana zuviel aus der Sand gegeben, denn nun war Mehemed Ali im Befit der Taurusväffe und die Türken mußten fich, wenn fie in Aegypten einen Angriff machen wollten, einen Weg durch die von unbotmäßigen Rurdenftammen bewohnten Landstriche bahnen. Befonders gefährlich wurde ber Pforte in ber jegigen Zeitstimmung Mehemed Ali burch feine geheimen Berbindungen mit der altturkischen Bartei; denn er trug immer Sorge, fich äußerlich bem Bolfe als ein rechtgläubiger Muselmann barguftellen, und mit möglichster Schonung ber Borurtheile ber religiösen Fanatiker, von der europäischen Civilisation nur militairische und fiscalische Ginrichtungen anzunehmen, die feine Macht als Gewaltherricher mehrten. Endlich verlette es ben Stolz ber Pforte, langer einen Bafallen zu dulben, beffen Macht den alten Thron Osman's in Schatten ftellte. Dennoch hatte biese Macht Mehemed Ali's eine ziemlich unsolide Unterlage. Um die außern Mittel dazu herbeizuschaffen, brauchte er Geldmittel, welche die natürliche Ertragefähigfeit ber von ihm beberrichten Lander weit überfliegen. Seine gange Regierungefunft beftand barin, daß er durch tyrannische Sandelsmonopole und die äraften Bedrudungen fo viel Geld als möglich aus feinen Ländern jog, um ein fostspieliges Beer und eine kofffpielige Flotte erhalten zu konnen. Dies konnte er wohl ungeftraft bei ben feit Sahrhunderten in ber jammerlichften Stlaverei fcmachtenben Fellahs von Aegypten thun; aber die kriegerischen Stämme Spriens fügten sich diesem Drucke nicht so willig, und es war vorauszusehen, daß sie, wenn sie auch nicht auf eigene Hand sich erhöben, jedenfalls im Falle eines Angriffes von Außen sehr unzuverlässige Unterthanen, oder vielleicht gar gefährliche Gegner werden würden.

Bon ben europäischen Machten ftand nur Frankreich auf Mehemed Mli's Seite. Abgefeben von bem trabitionellen Intereffe, bas es in Folge früherer Großthaten feiner Beere an Meappten nahm, fuchte es einestheils burch die Befestigung Mehemed Ali's in den Landern, welche ben Landweg nach Oftindien beherrichen, England Berlegenheiten zu bereiten, andererseits hatte es fich von jeher als die Bertreterin der romisch - tatho. lischen Intereffen im Orient betrachtet und glaubte in Mehemed Ali einen befferen Beforderer feiner Blane ju finden, als in dem von Rugland, dem Bertreter ber griechisch - katholischen Kirche, schon gang und gar umgarn-England hatte langft mit icharfem Blick die Ungefundheit ten Sultan. ber Grundlagen von Mehemed Mil's Macht erfannt; es fürchtete nicht ibn felbit, wohl aber ben fast unbedingten Ginfluß, ben bie Frangofen auf ibn ausübten und die unausbleiblichen Folgen feines ausfaugenden Regierungsfuftems in Syrien und Megupten, bas mit bem ganglichen Ruin biefer für ben englischen Sandel so wichtigen Märkte endigen mußte. Rugland konnte bem Aufkommen einer fo ganglich bem frangofischen Ginfluffe bingegebenen Macht nicht gunftig fein, abgefeben von der Möglichkeit, daß es Mehemed Ali felbft oder den Erben feiner Macht doch noch gelingen tonnte, die altturkische Partei gang unter fich zu vereinigen und burch ihre fanatische Kraft dem osmanischen Reiche noch einmal momentan Leben einzuflogen. Defterreich war für den status quo, weil dadurch die Rataftrophe, bei der es nur verlieren konnte, wenigstens hinausgeschoben murde. Breu-Ben, wegen seiner geographischen Lage weniger betheiligt, hielt zu Rufland.

Unter diesen Berhältnissen bereitete sich ein neuer Krieg der Pforte mit Mehemed Ali vor. Eine Borbereitung dazu war der im Jahre 1834 von Reschid Pascha begonnene Kampf gegen die Kurden, der einen Weg zum Angriss auf den Pascha von Negypten bahnen sollte. Er galt vornehmlich dem mächtigen Emir von Rewendus, der über 25,000 Mann regelmäßig bezahlter Truppen und den ganzen Landstrich auf dem linken User des Tigris von Kerkud bis Oschestr herrschte. Hauptsächlich durch

Berrath gelang die Ueberwindung diefes Gebirgefürsten und die folgenden Sabre bis 1839 vergingen nun damit, die turfifche Berrichaft in diefen Mehemed ward es bald flar, daß diese Landftrichen zu befestigen. Operationen nur eine Vorbereitung jum Kriege gegen ihn waren und er Als nun noch die Nachricht kam, daß die ruftete fich gur Begenwehr. Turfei mit England einen Sandelsvertrag abgeschloffen, der Mehemed Ali's Monopolwirthschaft, auf der seine ganze Finanzmacht beruhte, ernstlich ju gefährben brobte, fo forberte er bie erbliche Ueberlaffung Spriens. Roch gelang es den Drohungen der europäischen Diplomatie, den Ausbruch eine Beit lang binguhalten; aber emport über die immer frecher werdenden Foderungen Mehemed Ali's, befahl endlich Mahmud Anfang 1839, ben Angriff in Syrien zu Lande durch Bafie Bafcha und vom Meer aus durch die türkische Flotte unter Achmed Bascha zu beginnen. follte den Ausgang des Kampfes nicht erleben. Die schweren Regierungs. forgen ber letten Sahre hatten seine ohnedies von Ausschweifungen aller Art langft gerruttete Gesundheit vollende gu Grunde gerichtet und er ließ fich fterbend nach bem Landhaus Tichanibicha bei Scutari bringen, wo er am 1. Juli 1839 ftarb. Er war vierundfunfzig Jahre alt und hatte einunddreißig Jahre lang regiert. Ueber das Bericheiden Mahmud's II. hat man zwei verschiedene Berichte: nach dem erften und glaubwurdigften maren am 1. Juli 7 Uhr Morgens ber Großweffir Chosrem, ber Rriegeminifter Ili Bafcha und ber Oberkammerherr Riga Bei in bas Bimmer bes Sultans getreten und hatten ihn todt gefunden; nach einer anderen Erzählung waren diese drei Burdentrager, trot des Berbotes des Raifere, Jemandem den Butritt in seine Gemächer zu gestatten, am 30. Juni Abends, weil fie ihn fehr krank wußten, zu ihm gegangen und hatten ihn fcon im Todestampfe gefunden; boch mare er erft am andern Morgen verschieden. Das gang unbegrundete Berucht, er fei an Gift geftorben, ermagnen wir nur, weil es ben Borwand gu einem fcandlichen Berrath hergab. Der General Achmed Bafcha, der das Gerücht wahricheinlich felbst verbreitet hat, segelte, nicht ohne Mitwiffen und geheime Unterftugung bes frangofischen Admirals, mit ber gangen turkischen Flotte nach Allegandrien und lieferte fie Mehemed Ali in Die Bande.

Die Ausschweifungen des Sultans hatten in der letten Zeit selbst seinen geistigen Kraften geschadet. Seit Ansang 1839 war er nicht mehr

derfelbe Menfch. Manchmal blieb er niedergeschlagen und traumerisch Stunden lang sigen, ohne sich zu ruhren oder zu sprechen; dann wieder übersfiel ihn eine sieberhafte Aufregung, er verließ seine Gemächer und ritt im Freien herum. Aber immer wollte er selbst regieren; er dictirte seine Depeschen und ertheilte Befehle, die er des andern Tages vergessen hatte.

Seiner Gestalt nach war der Sultan mittelgroß und neigte sich der Wohlbeleibtheit zu. Er saß sehr gut zu Pferde und wußte mit großer Burde zu repräsentiren. Sein Gesicht, dessen Büge nichts Ausgezeichnetes hatten, war leicht geröthet und etwas abgespannt; aber der Blick war sest und strahlend und konnte Schrecken einjagen, wenn der Sultan leidensschaftlich wurde und strenge Besehle ertheilte.

Das stolze und drohende Auge Mahmud's II. sprach ganz den Charaster des Sultans aus; sein Hauptcharakterzug war eine gewaltige und ausdauernde Energie. Uchtzehn Jahre lang verfolgte er den Plan, die Janitscharen auszurotten und erwartete mit eiserner Geduld den günstigen Augenblick zur Ausschrung des großen Staatsstreichs. Einem unumsschränkten Herrscher, der über eine Armee gebietet, kann es nicht schwer werden, mit Muth und zähem Haß eine des Kriegs entwöhnte und von dem ganzen Volk verhaßte Prätorianerhorde zu vertilgen. Aber, um die Sitten eines Volkes und namentlich des mohamedanischen umzugestalten, dazu gehören andere geistige Eigenschaften, ein genialer Geist und eine tüchtige Bildung, und diese besaß Mahmud II. nicht. Er hat deshalb sein Volk nur auf unbekannte Bahnen gelenkt, auf denen es ohne Kührer herumirrt. Anstatt durch seine Reformen dem Reiche neue Kräfte zu geben, hat er, ohne Neues zu schaffen, nur die demselben noch innewohnenden Elemente der Macht vernichtet.

Bon zwanzig Kindern Mahmud's II. lebten nur noch zwei, Abbul Medschib und Abdul Hasis, der Erstere einunddreißig, der Andere sechs, undzwanzig Jahre. Ersterer war zum Thronsolger bestimmt; aber bei den bedenklichen Zuftänden des Reichs sand man es für gut, den Tod des alten Sultan noch zu verheimlichen, und man seierte noch Feste wegen seiner Genesung, als er schon das Leben verlaffen hatte. Erst als die Minister sich gegen alle Möglichkeiten gerüftet, ward der Tod Mahmud's II. und die Thronbesteigung Abdul Medschid's dem Bolke verkündet.

Der neue Sultan litt an dem Erbfehler aller turkischen Bringen: er hatte durch zu fruhzeitigen und zu übermäßigen Genuß ber Freuden bes Sarems die Energie feines Beiftes und feines Korpers gelahmt, litt an epileptischen Zufällen, und war zwar gutmuthig und gutgewillt, aber auch schwach. Sultan Mahmud hatte ihm auf dem Sterbebette empfohlen, ben Weg der Reformen nicht zu verlaffen und die erften Minifter, welche der neue Sultan ernannte, zeigten, daß er diefen Empfehlungen nachzukommen gedenke. Der Großweffir Chosrew Pafcha war zwar ichon achtzig Sahre alt, befaß aber noch große geistige Frische und Thatfraft, und war burch eine langjährige Uebung mit ben Staatsgeschäften vertraut. war Mehemed Ali's perfonlicher Gegner und hatte bei ber Ausführung mehrerer Reformplane des alten Sultans eifrig mitgewirft. Salil Bafcha, der Großserastier, ein gescheidter, aber falscher und intriguanter Mann, batte fich von ben unterften Stufen bis zu feiner jetigen Stellung und zum Schwiegersohne Mahmud's emporgeschwungen, und gehörte ebenfalls der Reformpartei an. Ihr Saupt aber war der gang europäisch gebildete Reschid Bascha, ein Freund weftlicher Civilisation und entschiedenster Gegner Ruglands. Er war gerade als Gesandter in Paris abwesend und bis ju feinem Gintreffen übernahm Ruri Effendi die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten.

In Widerspruch mit den letten Unordnungen des verftorbenen Gultans zeigte fich ber Neue einer billigen Ausgleichung mit Mehemed Ali geneigt , und fprach fich in diefem Sinne gegen die Bertreter der europais . ichen Großmächte aus. Aber es war zu fpat. Schon hatte bas Glud ber Waffen entschieden. Noch vor dem Tode Mahmud's II., am 24. Juni, waren bei Nifib in Sprien das ägyptische Beer, unter Ibrahim Pascha, und bas turkische, unter Safis Bascha, aufeinandergestogen. Ersteres fiegte vollständig und die turkische Armee lofte fich gang auf, aber auch Ibrahim's Truppen waren fo bemoralifirt, daß er feinen Sieg nicht Aber fo gering die birecten Folgen bes Sieges weiter benuten konnte. waren, fo groß war der moralische Eindruck, den er machte. Er legte die gange militairische Ohnmacht der Türkei bloß, und machte es Allen flar, daß fie fich in Bufunft nur durch europäische Silfe erhalten konne. Die Nachricht von der verlorenen Schlacht traf erft nach dem Tode Mahmud's in Konftantinopel ein, und gab bas Signal zu dem ichon früher

erwähnten Abfall der türkischen Flotte, die zu Mehemed Alt überging. So sah sich der Sultan mit einem Schlag aller seiner Bertheidigungs-mittel beraubt.

Frankreich ging in seinen Beziehungen zur orientalischen Frage von dem abenteuerlichen Gebanken aus, daß, da alle Aussicht, die Türkei selbst zu kräftigen, verschwunden sei, Mehemed Ali auf jede Weise verstärkt werden müsse, damit der mächtig gewordene Basall seinen Lehnsherrn schügen könne. Daß diese neugeschaffene Macht selbst nur auf sehr verrotteten Grundlagen ruhte, daß nur die rücksichtslose Energie Mehemed Ali's sie aufrechterhielt, verhehlten sich die Franzosen um so lieber, als das ganze Gerüste des neuen Staatsgebäudes französische Schöpfung war. Man übersah ganz, daß der ehrgeizige Pascha von Aegypten in seinen Unabhängigkeitsbestredungen der Psorte den letzen Todesstoß gab, ohne etwas Lebensfähiges an ihre Stelle sehen zu können.

Englands Intereffen waren bei einer Schlichtung der ägyptischtürkischen Differenz zu nahe betheiligt, als daß es länger es hätte aufschieben können, sich derselben ernstlich anzunehmen. Die drei nordischen Mächte schlossen sich im Allgemeinen seinen Ansichten an, und nur Frankreich hielt sich hartnäckig sern und unterstützte sogar auf die unzweideutigste Weise Webmed Ali.

Es begannen nun Verhandlungen, die fich fehr lange hinzogen, da England anfangs Frankreich nicht aufgeben wollte; fie führten aber zus letzt doch zu diplomatischer Isolirung dieser letztern Macht.

Ehe wir von diesem wichtigen diplomatischen Ereigniß sprechen, muffen wir wieder einen Blick auf die innere Entwicklung der Türkei zurückwersen. Der junge Sultan Abdul Medschib stand nicht an, auf dem von seinem Vater betretenen Resormwege weiterzugehen, und kam auf den Gedanken, dem türkischen Staate, gleich andern europäischen, auch eine Constitution zu verleihen. Am 2. November 1839 versammelten sich sämmtliche Große des Neiches, die Häupter der verschiedenen im türkischen Staate vertretenen Religionen, die fremden Gesandten und Consuln und Andere mehr in dem am Marmorameere gelegenen Kiost von Gülhane, und hier verlas Reschib Bascha die ihm vom Sultan übergebene neue Versassurfunde des türkischen Reiches, die hierauf von dem Sultan selbst und den Würdenträgern des Reiches seierlich beschworen wurde,

und die von dem Orte der Berkundigung dem Namen des Satti = Sherif von Gulhane erhielt.

Die neue Berfaffung war freifinnig und verständig und darauf berechnet, ben ärgsten Schaben bes Reiches abzuhelfen. Sie versprach brei Buntte: 1) Jedem Unterthan bes Reiches Sicherheit feines Lebens, feines Eigenthums und feiner Ehre; 2) eine regelmäßige Bertheilung und Einsiehung ber Steuern und die gangliche Abschaffung bes schädlichen Syftems, Die Steuern an Brivatpersonen zu verpachten (bes Iltisam); 3) bie Einführung einer regelmäßigen Refrutirung mit einer bestimmten Dienftzeit. Leider entsprach dem guten Willen nicht die Kraft, und bei dem geringen Unfeben, bas bie turfische Regierung in ihren Brovingen genießt, ift ber Satti - Sherif von Gulbane in feinen hauptfachlichen Bestimmungen ein Schatten geblieben. Allerdings entzieht er ben Baschas bas Recht über Leben und Tod und machte jede Sinrichtung von der Genehmigung bes Sultans abhangig. Aber die Bafchas haben fich zu helfen gewußt. Un= gefculbigte, benen fie nicht wohlwollten, werden einer Gefangenschaft unterworfen, die ihrem Leben bald ein Ende macht, oder man hilft fich burch korperliche Strafen, die, mit einigem Raffinement angewendet, der Todesftrafe gleichkommen. Freilich fchreibt das neue Gefet genau vor, wie viel ein Radi Stockftreiche ertheilen laffen barf; man hutet fich wohl, biefe Bahl zu überfchreiten, wiederholt fie aber fo oft und in fo kurzen Zwischenraumen, daß man ben gewunschten Zwed auch auf diese Beise erreicht. Die Abhilfe des Hauptübelftandes, unter dem die Nichtmohamebaner im turfischen Reiche leiden, hat ber Satti = Sherif Denn nach mohameda= von Gulhane nicht einmal versuchen durfen. nischem Gefet ift bas Zeugniß von Ungläubigen vor Gericht gang ungiltig und der Gid von zwei Moslemin genugt, um bem eines Bergehens gegen den Islam beschuldigten Christen oder Juden das Leben ab-Da fich biefe Einrichtung auf einen Ausspruch bes Koran zusprechen. flust, fo durfte der junge Sultan nicht magen, Sand an diefelbe gu legen, ohne den religiofen Fanatismus der Turfen auf bas Gefährlichfte gu reigen. Der zweite Bunkt ift gang unausgeführt geblieben und bas Iltifam bluht noch im gangen Reiche auf bas Schonfte, was auch gar nicht anders möglich ift, bevor nicht die ganze Berwaltung von unten auf neu eingerichtet wird; denn gegenwärtig fehlt es der Regierung an jedem

Mittel, bie Steuern anders als durch Berpachtung einzuziehen. Der britte Bunkt ift zwar in fofern ausgeführt, als eine regelmäßige Refrutirung stattfindet, und bie Dienstzeit auf vier bis funf Jahre beschränkt ift; aber weder die militairische Rraft, noch die innere Rube des Reiches haben babei etwas gewonnen. Seder turfische Unterthan besaß ebedem bas Recht, Waffen zu tragen und fich berfelben zu feinem eigenen Schute gu bedienen. Ebenfo hatten die Baschas und ihre Unterbeamten bas Recht, Die ihnen untergebenen Provinzen auf die ihnen am geeignetsten erscheinende Beise zu schützen, und in entlegenen Brovingen und in ber Nachbarschaft rauberischer Stamme ubten fie eine mabre Schredensberrschaft aus, bie wenigstens die Berechtigung des Erfolgs für fich hatte. Freilich paßte Diefes Recht der Selbsthilfe nicht mehr in einen civilisirten Staat, aber ein civilifirter Staat übernimmt dafür bie Berpflichtung, überall für ausreichenden Schut feiner Unterthanen zu forgen. Die finanziellen Buftande bes Reiches machten es aber ber turfischen Regierung gang unmöglich, diefer Berpflichtung nachzukommen und der Satti : Sherif von Gulhane bat nur bewirkt, daß er ben Unterthan, dem er die Baffen genommen bat, jeder Beraubung mehrlos aussett, mahrend der Rauber, deffen Beftrafung nur nach gewiffen gesetlichen Formen ftattfinden kann, meiftens frei Trot diefer großen Uebelftande machte das neue Gefet fomobl ausaebt. im Inland als im Auslande den gunftigften Gindruck und man nahm es als ein Pfand an, daß Abdul Medfchid ernftlich gewillt fei, Die Schaben bes turkischen Reiches von Grund aus zu heilen.

Da es nur die Brincipien der neuen Berfassung feststellte, erhielt es seine eigentliche Aussührung erst durch vervollständigende Berordnungen, die man Tansimat i hairiri, heilsame Anordnungen, nannte.

Die Unzufriedenheit, welche der Satti. Sherif von Gulhane bei den Altturken erregte, glaubte Mehemed Ali für sich ausbeuten zu können; aber es gelang ihm nicht, obgleich er durch die Sultanin Walide selbst in der nächsten Umgebung des Sultans nicht ohne Unterstügung war. In Konstantinopel griffen die Minister des Sultans durch, und setzen die gegen sie intriguirenden Hosbeamten der Sultanin Mutter ab; die Großmächte dagegen vermochte das immer kedere Auftreten Wehemed Ali's endlich, ihre alten Eisersuchteleien zu vergessen und einig zusammenzuwirken. Ansfangs nämlich hatte sich Rußland ferngehalten, indem es durch das Erscheinen

einer englisch = französischen Flotte - angeblich zum Schut gegen eine von dem Pascha von Aegypten drohende Ueberrumpelung — argwöhnisch gemacht, auf die Erfüllung bes Bertrags von Chunkiar Stelefft, welcher fremden Rriegoschiffen den Gingang in die Dardanellen verfagt, brang und bann, als es feine Forderung durchgesett hatte, fich weigerte, an einem gemeinsamen Schritt der Großmächte, Mehemed Mi gur Berausgabe ber türkischen Flotte zu bewegen, Theil zu nehmen. Da aber mittlerweile die Saltung Frankreiche immer verdächtiger wurde und die beständigen Ginfalle, welche Ibrahim Bascha auf bas turkische Gebiet machte, der Pforte unerträglich wurden, fo traten endlich England und bie brei nordischen Mächte ohne Frankreich zusammen und es fam, nach langen Berhandlungen, am 15. Juli 1840 ju dem Abschluß des Londoner Quadrupelvertrags zwischen England, Rugland, Breugen und Defterreich, an dem fich Frantreich nicht betheiligte. Die Machte machten fich barin verbindlich, Die Integrität der Pforte gegen Mehemed Ali ju fchugen und Rugland gab die ihm durch ben Bertrag von Chunkiar - Stelefft gewährten wichtigen Conceffionen auf, welche die Dardanellen ju einem gefchloffenen Meere machten und den übrigen Machten langft ein Dorn im Auge gewesen waren.

Die nächste Folge dieses für die Pforte günstigen Ereignisses war eine Ministerkrifis in Konstantinopel. Mehemed Ali, beständig als Berstheidiger der Rechtgläubigkeit und Bertreter des alttürkischen Wesens austretend, wußte den Groll der Altgläubigen über die Einmischung der christlichen Mächte in die innern Angelegenheiten der Türkei zu reizen und sand sogar unerwartete Unterstützung in dem Seraskier, dem intriguanten Halil Pascha, der dasur abgesetzt ward. Dasselbe Schicksal tras wenige Wochen später auch seinen Gegner Chosrew Pascha, ohne daß man weiß weshalb. Sein Nachsolger als Großwessir war der altersschwache und ganz bedeutungslose Rauf Pascha, der alle Regierungsgewalt in die Hand Reschild Paschas übergehen ließ.

Trop dieser ihm ungunstigen Wendung der Dinge in Konstantinopel und London, suhr Mehemed Ali fort, seine Unterwerfung hinauszuziehen, obgleich selbst das Ministerium Thiers, dem die diplomatische Isclirung Frankreichs unangenehm war, ihm rieth, sich zu fügen. Er verließ sich auf seine große Militairmacht, obgleich ganz Syrien gegen seinen Sohn Sbrahim Bascha in Ausstand war und hoffte immer noch auf Unterstützung von der alttürkischen Partei. Deshalb gab er, während er von Bestheuerungen seiner Unterwürsigkeit gegen den Sultan überströmte, beständig vor, sein Gewissen erlaube ihm nicht, sich dem Willen der Ungläubigen, der europäischen Mächte, zu fügen. Hartnäckig weigerte er sich, die turskische Flotte auszuliesern.

Des ewigen Singiebens mube, entschloffen fich die einschreitenden Machte endlich jum Sandeln. Gine vereinigte englisch = öfterreichisch = tur= fische Flotte von zweiundzwanzig größeren Kriegeschiffen befand fich bereits in den levantinischen Gemäffern. Um 9. September landeten bie verbundeten Truppen zwischen Tripolis und Bapruth und riefen die christlichen Maroniten im Libanon jum Aufftand auf, Die auch in großen Schaaren herbeiftromten. Aber ber englische General Sir Charles Smith, ben fich die Turfen zum Befehlshaber ausgebeten hatten, zeigte nur geringe Unternehmungeluft, und es geschah auf bem festen Lande nichts, bis Commodore Napier mit blos 1200 Mann Saiba mit Sturm eroberte, bann auch Bayruth einnahm und ben Megyptern ins Gebirge folgte, wo er fie ganglich gerftreute. Diese Borfalle und weniger Die Sauptarmee, die unter ihrem neuen Befehlshaber General Jochmus in ihrer alten Unthätigkeit beharrte, bestimmten Ibrahim Bafcha, nachdem er noch Saint Jean d'Acre verloren, fich nach Damastus und dann weiter nach ber Landenge von Sues zurudzuziehen. Run zeigte fich auch Mehemed Alli gur Nachgiebigkeit bereit; aber erft als er am 10. December 1840 feine Unterwerfung ohne alle Bedingungen anbot, ward fie angenommen. Die turkischen Minifter hatten ibn jest gern gang vernichtet; aber bie europäischen Mächte traten vermittelnd ein. Mehemed Alli behielt ben erblichen Befit Aegyptens, mußte einen jahrlichen festen Tribut bezahlen, feine Armee, beren Generale ber Sultan ernannte, reduciren, und die Giltigkeit aller vom Sultan erlaffenen Gefete und von ihm abgeschloffenen Bertrage auch fur Negypten anerkennen. Die turkische Flotte murde naturlich ausgeliesert. So mar die Oberherrlichkeit der Pforte über Aegypten wieder bergeftellt, aber nicht ohne daß erftere fchwere Dankbarteitspflichten gegen bie europäischen Mächte übernommen hatte. Der Biederherfteller des Reichsfriedens, Reschid Bascha, freute fich jedoch seines Sieges nicht lange. Schon Anfang nächften Sahres fturzte ihn eine Balaftintrigue, ohne daß jedoch eine Spstemveränderung eintrat; denn sein Nachfolger Rifaat Bei gehörte ebenfalls der Reformpartei an, obgleich er nur geringe Fähiakeiten besaß.

Kaum war jedoch das Verhältniß mit Aegypten geordnet, so brachen in anderen Theilen des Reichs neue Wunden auf. Die Aufftande auf Candia und in der Bulgarei wurden ziemlich rasch unterdrückt; dagegen hatte der Aufstand der Maroniten im Libanon weitgreisende Verwickelungen zur Folge, die noch heute auf die orientalische Frage bestimmend einwirken. Die Bewohner des Libanon hatten von jeher unter der Pforte nur zinspslichtigen Fürsten, genannt Emir El Djebel, Fürst des Gebirgs, gestanden und wurden seit 200 Jahren von dem mohamedanischarabischen Geschlecht Schehab regiert, das aber, wie die Mehrzahl seiner Unterthanen, der Maroniten, die christliche Religion angenommen. Der letzte desselben, Emir Beschir, der sich die Herrschaft durch große Grausamkeit gegen seine Familie erworben und durch blutige Härte und treuslose Schlauheit behauptet hatte, erklärte sich für Mehemed Alli, sah sich mit in seinen Sturz verwickelt und ssoh malta.

Frankreich glaubte die Berrenlofigkeit des Libanons benuten zu muffen, um fich für feine 1840 erlittene diplomatische Riederlage zu ent-Es flutte fich babei auf feine Rechte als Schutherr ber fdabigen. Römisch = Ratholischen im Orient, die es durch Bertrage mit der Turkei fcon feit Frang I. erlangt habe. Diefe Berträge bezogen fich aber blos auf driftliche Ballfahrer und auf die zur hut der heiligen Orte gurudgebliebenen lateinischen Monche und Briefter und die Ausbehnung biefes Schutrechts auf die Chriften im Libanon war nur ein Berfuch, den politischen Einfluß Krankreichs auf die Bevölkerung bes Drients zu vermehren, eine Bratenfion, welche die übrigen europäischen Machte nicht zugeben Auf ihr Unftiften erklarte Die Pforte, daß fie ben Chriften in fonnten. Sprien für die Bufunft ihre Privilegien verburgen, die Abgaben im Libanon auf einen bestimmten Sat reduciren, Jerufalem durch einen eigenen Gouverneur, mit dem befonderen Auftrag, die Ordnung am beiligen Grabe Bu übermachen, regieren und die Schehabs wieder einseten wolle. mußte Frantreich fich anschließen. Der neue Emir Befchir, genannt el Raffim, ein Reffe bes alten, befaß aber nicht die Rraft feine Borgangers und konnte weber bie Drufen, noch die Maroniten, Die zwei

Sauptstämme des Gebirgs, die fich durch blutige Bertilgungskriege zerfleischten, in Gehorsam erhalten und die Berwirrung erreichte den höchsten Sipfel, als ein Drusenhäuptling eine zur Berständigung zusammenberufene Bersammlung von angesehenen Maroniten treulos übersiel und niedermachte. Es entstand daraus ein langer Bürgerkrieg, in welchem die Drusen meistens im Bortheil blieben.

Mittlerweile war in Konstantinopel abermals eine Ministerveränderung eingetreten. Der schwache Risaat Bei hatte sich gegen die altnationale Partei, welche die Unterstüßung der auf den Sultan einen mächtigen Einsluß ausübenden Sultana Walide genoß, nicht behaupten können. Einer der Häupter der alttürkischen Partei, Isset Pascha, der Warna so tapser gegen die Russen vertheidigt hatte, ward Großwesser und Ssarym Essendi, ein den Europäern entschieden abholder Mann, Minister des Auswärtigen. In der Angelegenheit des Libanon spürte man zuerst diesen Umschwung. Das neue Ministerium wollte der Sonderstellung dieser Provinz durchaus ein Ende machen und ihr lieber einen von der Pforte eingesetzen Statthalter geben, in welchem Plane man auf Unterstüßung von Seiten der Bewohner des Libanon hossen konnte; denn el Kassim hatte unter den Drusen und Maroniten zahlreiche Gegner.

Diese Hoffnung schlug sehl. Nach der Pacification setzte die Pforte einen ungarischen Renegaten, Omer Pascha, als Statthalter im Libanon ein, erregte aber damit sowohl unter den Drusen, wie unter den Maroniten die lebhasteste Unzufriedenheit. Die europäischen Großmächte mischten sich ein, und nach langen Verhandlungen, die der dem europäischen Einsluß abgeneigte Sarym Essendi möglichst hinauszog, ward endlich der Streit dahin abgeschlossen, daß unter einem türkischen Pascha jede der beiden Nationalitäten, von einem aus ihrer Mitte erwählten Säuptling regiert wurde, wobei jedoch die Familie Schehab unbedingt ausgeschlossen blieb.

Wie wenig die Pforte in ihren Grenzprovinzen zu fagen hatte, zeigte sich in der Walachei und in Serbien. Unzufrieden mit der Regierung des Fürsten Ghika hatten sich mehrere Bojaren schon 1842 sowohl in Konstantinopel, wie in Petersburg beschwert. Rußland schickte General Duhamel als Comissar, der mit Beiseitesetzung des türklichen Vermittlers eingust und die Absehung des Hospodars verlangte, und die Pforte mußte sich, wohl oder übel, sügen. Der Candidat Rußlands, Fürst Bibesko,

wurde der Nachfolger des Fürsten Ghita. Noch größer waren die Triumphe Ruflands in Serbien. Dort hatte ein Aufstand, geführt von Buffitsch und Betronewitsch, den Fürsten Michael Obrenowitsch vertrieben, und den Bringen Alexander Czerny Georgewitsch an deffen Stelle gesett. Rufland behauptete, daß diefe Beranderung nicht ohne feine Betheiligung hatte geschehen durfen, und erlangte auch wirklich, daß Alexander freiwillig abdankte, um unter Ruglands Einfluß wieder gewählt zu werben, und daß die Führer der Revolution verbannt wurden. Diefe den Ruffen gunftige Lofung diefer Frage bereitete ben Sturg Sfarym Effendi's, ber burch ben fcmachen Rifaat Pafcha erfett wurde. Die Ausführung des hatti - Sherife von Gulhane hatte junachft eine Reaction im Innern bes Reichs zur Folge. Die altturfischen Fanatifer erregten vielfache Aufftande, und felbft in Ronftantinopel ward ein erft jum Islam übergetretener und dann wieder rudfälliger Urmenier als Renegat hingerichtet. Ramentlich letterer Borfall führte zu einem fehr energischen Ginschreiten ber europäischen Mächte, und die Pforte mußte fich entschließen, die Todesftrafe für Renegaten abaufchaffen.

Im Libanon entstanden jett neue Wirren. Die vorgeschlagene Theilung nach ben Nationalitäten erwies fich nicht als praktisch; benn es gab Diftricte mit gemifchter Bevolkerung, welche Unlag zu beftandigen Streitigkeiten gaben, und die Entschädigung, welche bie Drufen ben Maroniten gablen follten, fand bei Erfteren entschiedenen Biderfpruch. Die Schwierigkeit wurde noch burch bie Uneinigkeit ber europäischen Machte vermehrt, von benen Frankreich aus politischen Rudfichten bie Maroniten begunftigte, mabrend Rugland und England fich der Drufen annahmen. Die Greuel des Bertilgungefrieges, ben beide Nationalitäten gegeneinander führten, wurden so arg, daß die fremden Mächte fich veranlaßt saben, sich bei der Pforte über die Unordnung im Libanon zu beschweren. Die Pforte, beren erfter Minifter jest ber ber nationalen Bartei angehörenbe Riga Bafcha war, erklarte fich jum Ginschreiten bereit, wenn bie ben Streit beftandig ichurenden Confuln Franfreichs und Englands fich ber Ginmifchung enthalten wollten. Die Ruhe murbe erft wieder hergeftellt, als die turfifche Regierung die Gebirgsbewohner entwaffnen ließ, und ba bies Entwaffnen nicht ohne Robbeiten und einseitige Begunstigung der mobamedanischen Stamme vor fich ging, fo gab dies abermals zu Proteftationen 20 Dem. Reich.

und Noten ber europäischen Mächte Anlaß, die zwar teine praktische Folge hatten, aber zeigten, daß die Pforte selbst in ihren innern Angelegenheiten teinen Schritt thun konnte, ohne daß das Ausland fie controlirte.

Daffelbe Berhaltniß wiederholte fich bei einem diplomatischen 3wift mit Griechenland, ber 1847 jum Ausbruch fam. Die Beschwerden ber Bforte gegen die griechische Regierung waren von altem Datum. Schon 1840 hatte der griechische Gesandte Bographos in Konstantinopel einen Sandelsvertrag zwischen Griechenland und der Türkei abgeschloffen, bem man in Athen, gegen alle diplomatifche Sitte, nachträglich die Ratification verweigerte. Noch mehr erbitterte die Pforte die ziemlich unverhüllte Unterftugung, welche Griechenland 1841 den aufftandischen Candioten angebeihen ließ; fie beschwerte fich beshalb bei ben Großmächten, welche eine Ausgleichung zu vermitteln suchten. Birklich murden die Berhandlungen wegen des Sandelsvertrags wieder aufgenommen; aber neue Berwurfniffe entstanden, als der griechische Minister Rollettis gang offen fur Die Unabhangigkeit der unter turkischer Berrichaft befindlichen Griechen wirkte und Raubzuge griechischer Sauptleute auf turkisches Gebiet ruhig buldete. Auch in Athen mifchte fich die fremde Diplomatie in den Barteitampf, indem Frantreich Rollettis unterftugte und England die Opposition.

Einer ber Bauptlinge, der als Befehlshaber an der Grenze beftanbig Einfalle auf turfisches Gebiet gemacht hatte, war durch Rollettis' Einfluß Abjutant bes Königs Otto geworden. Er wollte nach Konffantinopel reifen, aber der turtifche Gefandte Mufuros verweigerte ibm febr naturlich den Bag, weshalb der Konig dem Gefandten auf einem hofball öffentlich Borwurfe machte. Dies ungewöhnliche Berfahren erregte in Ronftantinopel den lebhafteften Unwillen; die Pforte verlangte, daß König Otto ihrem Gefandten Mufuros binnen vierundzwanzig Stunden fein Bedauern über diefen Borfall ausspreche, und drohte, ihn widrigenfalls abzuberufen. Die auswärtigen Mächte fuchten zu vermitteln, aber ba weber das griechische Cabinet die verlangte Genugthuung geben konnte, noch die Pforte von ihren Forderungen abstand, so tam es zum diplomatischen Bruche zwischen ben beiden Bofen, und die Turfei ergriff ftrenge Magregeln gegen ben Berfehr ber hellenischen Unterthanen in ber Turfei. indem es diefelben aus den Bunften ausftogen ließ und ihren Fahrzeugen Die Ruftenschifffahrt und den Eingang in die Dardanellen verbot. Das alte Verhältniß wurde erft wieder hergestellt, als nach Kollettis' Tode das neue griechische Ministerium unter Glarafis dem beleidigten turkischen Gefandten durch ein Entschuldigungsschreiben Genugthuung gab.

Bahrend das Jahr 1848 das gange übrige Europa in wildefte Bewegung feste, blieb es in der Turfei rerhaltnigmäßig rubig. Rur auf die beiden Donaufürstenthumer gewann die Gahrung Ginfluß. In ber Moldau erregte die willfürliche Regierung bes Fürften Stourdza große Ungufriedenheit; mehrere angefebene Bojaren erhoben bagegen Biderfpruch und verlangten die Ausführung des von der Pforte gegebenen und von der Schutymacht Rugland garantirten reglement organique. Der Rurft ließ fie verhaften, und bie Guter einiger berfelben confisciren. Da der Bertreter Auflands bas despotische Berfahren des Fürften Stourda offen begunftigte, fo wendeten fich die Berletten direct an die Bforte, Die jedoch nicht magte, eine den Anfichten Ruglands widersprechende Bolitit einzuschlagen. Fürst Stourdza regierte nach alter Beise fort, und bie widerfpenftigen Bojaren murben nach Rleinafien verwiefen. In naherem Busammenhang mit der Gahrung des Jahres 1848 ftanden die Wirren in der Balachei. Dort regierte Fürft Bibesto mit Milbe und Mäßigung. aber der in Baris gebildete junge Adel fcmarmte für eine demokratifche Berfaffung nach frangöfischem Mufter, welche fur bie patriarcalifchen Buftande bes Landes wenig paßte. Um fie einzuführen, brach ein Aufftand aus, in Folge deffen Furft Bibesto bas reglement organique abschaffen mußte. Ale aber Rußland durch feinen Generalconful bagegen protestirte, bantte ber Fürft ab und die Aufftandifchen festen eine proviforische Regierung ein. Rufland betrachtete Diese Ereigniffe naturlich mit fehr ungunftigen Augen ; aber dies war gerade ein Grund fur die Pforte, nicht energifch fur ben vertriebenen Farften aufzutreten. Gie fette bie provisorische Regierung ab und ließ durch bie Bojaren eine provisorische Statthalterschaft mablen. Diese Milbe war nicht nach Ruglands Sinn. Unter bem Borgeben, es bestehe eine Berfchwörung gegen ben Fürften Stourdza, ließ es, trog der Broteftation des hospodars und obgleich überall im Lande Rube herrichte, ein ganges Armeecorps unter Generalbamel in der Moldau einrucken und forderte die Bforte auf, in ber Balachei baffelbe ju thun. Anfangs gogerte bie Pforte; aber ale ber neue turtifche Commiffar Fuad Effendi in ber Ausführung feiner Auftrage, Die 20 \*

provisorische Statthalterschaft aufzulösen, Widerstand sand, mußten boch türkische Truppen in Bukarest einrücken. Nun aber rückten die Russen auch in die Walachei ein und besetzen, trot des Einspruchs des türkischen Commissars, Bukarest, wo sich General Duhamel mannigsache Eingriffe in die Regierungsbefugnisse der Pforte erlaubte.

Unter folden Umftanden mar es nicht zu verwundern, daß die Pforte ben ungarischen Aufftand, ber ja auch gegen bas fie am meiften bebrangende Rufland gerichtet war, gern fab. Undrerfeits fand es Rußland gerade deshalb für nothwendig, feine Stellung in den Donaufürftenthumern mehr zu befestigen. Lange ftraubten fich die turkifchen Minifter, bis Raifer Nikolaus, zur Unterftützung feiner Forderungen, Burch einen feiner Klügeladjutanten einen eigenhandigen Brief an den Sultan fchickte. Die Bforte mußte fich nun ju bem Bertrag von Baltaliman verfteben, welcher Rufland auf fieben Sahre in den Donaufürstenthumern Rechte zugeftand, die benen bes Sultans fast gleichkamen und ihm erlaubten, Die Donaufürstenthumer militairisch zu besetzen. Go groß diese Concession war, zog Rufland boch nicht die Bortheile bavon, die es gehofft hatte. Allerdings konnte es von bier aus ber ungarischen Revolution einen ber fcmefften Schlage beibringen; aber daß fein Ginfluß auf die Pforte febr bestimmte Grenzen hatte, zeigte fich am beutlichsten, als nach ber Unterbrudung bes ungarischen Aufftandes Rugland und Defterreich gemeinschaftlich die Auslieferung der nach der Turkei geflüchteten Insurgenten verlangten. Selbst die Sendung eines Flügeladjutanten bes ruffifchen Raisers blieb diesmal ohne Erfolg. Die Pforte, energisch unterftut von England, das ihr fogar im Falle eines Angriffs bewaffnete Silfe anbot, weigerte fich entschieden, dem Anfinnen der beiden öftlichen Machte gu entforechen und die beiden Raiferhofe mußten ihren Blan, der Pforte eine neue Demuthigung zu bereiten, fehlichlagen feben. Die Flüchtlinge murben anfange internirt und durften fich fpater nach England und Amerifa begeben.

In Negypten sah sich die Pforte 1849 von ihrem Hauptfeind Mehemed Allthefreit. Er erkrankte schon im Ansang des Jahres 1848 so sehr, duf kein Sohn Ibrahim Pascha die Regierung übernehmen mußte. Da aber dieser noch vor dem Bater, im November 1848, starb, so kam nach dem im August 1849 ersolgenden Tode Mehemed Ali's dessen Entel Abbas Bascha zur Regterung. Er übernahm die Regierung unter benselben Bedingungen, wie sein Borganger; das heißt er hatte zwar eine Flotte und ein heer, mußte aber die von der Pforte für das ganze Keich erlassenen Gesetze anerkennen.

Abbas Bafcha befitt nicht die Energie feines Grofvaters und feines Baters, wohl aber alle ihre Lafter, und da Mehemed Ali die Rrafte Megyptens auf das Meußerste gespannt hat, so ift das Land so erschöpft, baß es seinem Berrn nicht mehr dieselben Mittel zum Widerftand wie früher hergiebt. Dennoch versuchte Abbas Bascha, eine Ausnahmestellung unter den der Pforte ginspflichtigen Staaten zu behaupten, indem er die Einführung des Tanfimat, welcher die im Satti = Sherif von Gulhane aufgestellten Principien verwirklichen follte, verzögerte. Auf die Aufforderung des Sultans, jur Ausführung der neuen Befete zu fchreiten, agb er zur Antwort, daß Aegypten nach denselben nicht regiert werden könne; por allem wollte er an dem Recht über Leben und Tod festhalten, das er zur Erhaltung seines Ansehens für nothwendig erklärte. Augenblick lang dachte er fogar an Widerstand ; da ihn aber felbft Frankreich im Stiche ließ, fo tam 1852, Diesmal ohne Ginmifchung ber europaifchen Machte, ein Vertrag zwischen der Pforte und Abbas Bascha zu Stande, in bem fich Letterer gur Annahme bes Tanfimat bereit erklarte, wogegen ihm die Pforte auf fieben Sahre das Recht zugestand, noch fieben Sahre die Todesftrafe in allen Fällen, wo fie die Familien der Ermordeten ale Blutrache verlangten, zu verhängen. Die Anwendung des Tanfimat fließ noch in mehrern andern Provingen des Reichs auf Biderftand. Der hatti = Sherif von Gulhane mar vervollständigt worden, indem man Bemeinde= und Brovingialrathe eingerichtet, die Befugniffe der allzumächtigen Bafchas auf mehrere Berfonen vertheilt, ein neues Strafgefetbuch und fogar Die Minifterverantwortlichkeit eingeführt hatte. Auch ichaffte man bas Gefet ab, welches ben Chriften verbietet, vor Gericht Zeugniß gegen Moslemin Um beftigften ftraubte fich Boenien gegen die Ausführung diefer Neuerungen. Dort bestehen noch machtige Feudalherren, die Beis, welche feit langer Beit gewohnt find, auf Koften der fatholischen Bevolferung zu leben und fein Gefet, ale bas bes Gabels, anzuerkennen. Der Bascha ift nur ein Schatten. Um biesem Ausnahmezustand ein Ende zu machen, benutte die Bforte die Busammengiehung ihrer Truppen an ber

Donau, in Folge der Besetzung der Walachei durch Außland und schickte unter dem Renegaten Omer Pascha eine Armee nach Bosnien, um dort geordnete Zustände einzusühren. Die Beis griffen sofort zu den Wassen und die Pforte konnte erst nach blutigem Kampse siegen. Sieben Beis waren geblieben, vier nach Oesterreich gestohen; sieben wurden gefangen nach Konstantinopel gebracht. Das Land, der thrannischen Regierung seiner Feudalherren entledigt, ließ sich gern die Einführung der Nekrutizung und das neue Steuerwesen gefallen.

Bosnien war nicht die einzige Proving, welche den neuen Reformen Biberftand leiftete. Die halbnomadifche Bevolkerung um Aleppo in Sprien murrte ichon über bie Ginführung ber neuen Steuern und ber Refrutirung, als die Ungeschicklichkeit eines Baschas die Ungufriedenheit jum Ausbruch brachte. In Aleppo lebte ein gemiffer Abdulla, der bei dem Bolte für einen Beiligen galt und fehr großen Ginfluß auf daffelbe Abdulla fchuldete ber Regierung eine Summe Gelb und ba er fie batte. nicht bezahlen tonnte, marf ihn ber Bafcha, ohne auf feine Bopularität Rudficht zu nehmen, ins Gefängniß. Abbulla aber rief bie mohamebanische Bevolkerung zu einer friedlichen Demonstration zusammen, Die in Blunderung gegen die Chriften ausartete, die der Bafcha nicht zu unterbruden verftand. Die Centralregierung mußte eingreifen und bie Unterbrudung des Aufftandes gelang erft, als die Pforte Rerim Bafcha und Murad Bafca (dem zum Muhamedanismus übergetretenen General Bem) abschickte, die 600 von den Aufrührern tödteten und nun den Tanfimat in feiner gangen Strenge gur Anwendung brachten. Jedoch find biefe Siege, welche die Turkei im Jahre 1850 über ihre aufrührerischen Brovingen feierte, nur vorübergebende geblieben. Gegenwartig ift bort bie Unordnung wieder fo groß wie je und noch 1852 widerftanden die Drufen mit Glud ben Berfuchen ber turtifchen Regierung, bas neue Refrutirungsgeset bei ihnen einzuführen.

## Fünfundzwanzigstes Kapitel.

Der Streit wegen ber heiligen Orte. — Der Aufstand Montenegros. — Intervention Desterreichs. — Sendung bes Grafen Leiningen. — Sturz Reschib Paschas. — Reaction im Innern. — Die Revolution in der Türkei. — Innere Verfassung und Verwaltung. — Die tributairen Provinzen. — Elemente bes Verfass.

Hablands auch glücklich widerstanden, so kam es dafür in dem folgenden Jahre zu diplomatischen Consticten, die ihr große Berlegenheiten bereiteten. Den Bersuch, fremden Dampsschiffen die Fahrt im Bosporus zu verwehren, sowie die Nichtanerkennung der in Paris für die Regierung abgeschlossen nen Anleihe übergehen wir als minder erheblich, um uns gleich zu den beis den wichtigsten Fragen zu wenden: Der Frage wegen der heiligen Orte und der Differenzen mit Montenegro.

Die Verhandlungen über die heiligen Orte waren höchst langwierig und find erft vor wenigen Tagen zum Abschluß gekommen. Frankreich regte Diese Frage zuerft 1851 von Reuem an und ftutte fich in feinen Reclamationen auf die zwischen Frang I. und Suleiman dem Prachtigen abgeschloffenen Capitulationen, fowie auf den Satti = Sherif Achmed's von 1690. Diefer verordnet die Burudgabe der von den Griechen in Befit genommenen heis ligen Orte an die Lateiner. Die Capitulation von 1740, die neueste, welche Frankreich erlangt hat, fpricht den Römisch = Ratholischen ebenfalls das Befigrecht über die heiligen Orte au; aber feins diefer Documente aablt fie namentlich auf, und feines fpricht ben ausschließlichen Befit ber fammtlichen Orte den Römisch = Ratholischen zu. Ueber die Grenzen des Befiges beider Rirchen ift von jeber Streit gewesen und unleugbar ift es, daß fich die Griechen, in Folge einer Feuersbrunft im Jahre 1808, wo fie auf ihre Koften die Ausbefferung der beschädigten Gebäude übernahmen, bedeutende Uebergriffe erlaubt haben. Sie find durch ihre große Anzahl und durch ihren Reichthum begunftigt und werden bei der Pforte ftets von Rufland unterftütt. Ale Frankreich 1851 fich wegen Wiederherstellung ber alten Rechte ber Lateiner an die Bforte wendete, erklarte diefe, daß der Satti-Sherif von 1690 noch giltig fei. Frankreich betrieb jedoch die Sache

nicht mit besonderer Lebhaftigkeit und mahrend fein Gesandter in Ronftantinopel die Forberungen formulirte, erklärte ber Minifter ber auswartigen Angelegenheiten in Paris den turfifchen und ruffischen Gefandten, daß Frankreich an dieser Angelegenheit nicht viel liege und daß eine solche Rleinigkeit zu keinem Bruche führen konne. Die turkische Regierung, Die es am liebsten beim Alten laffen wollte, und die auch Rugland aufmunterte, ben Forderungen Frankreichs nicht nachzugeben, nahm diefe Buficherung bes frangofischen Minifters gern an. Spater gewann jedoch das frangofische Cabinet eine andere Unficht von der Bichtigkeit diefer Frage und betrieb fie mit größerer Energie. Dennoch machten bis jum December 1851 die Berhandlungen nur langfame Fortschritte und famen zu feinem bestimmten Ergebniß. Die turtifche Regierung batte Die Ulemas zu Rathe gezogen. Die Ulemas fprachen fich gang in ber Beife aus, wie fich ber Divan ichon langft geaußert hatte, erkannten an, bag bas Recht auf Seite Frankreichs fei, glaubten aber nicht, daß man ben that fächlichen Auftand werde abandern konnen. Man hatte Commissionen aus Mitgliedern beider Betenntniffe gebildet, die fich aber ebenfalle nicht verständigen konnten. Frankreich verlangte acht beilige Orte: 1) bie große Ruppel um die Kirche des heiligen Grabes; 2) die fleine Ruppel um das Grab Chrifti; 3) ben Stein der Salbung; 4) bie fleben Bogen ber beiligen Jungfrau; 6) die große Rirche von Bethlehem; 7) den 211tar der Geburt; 8) die Grotte der Berkundigung. Die Frage jog fich bis Ende Januar 1853 bin. Aber die neugeschaffene kaiferliche Regierung in Frankreich munichte ihren Untritt durch einen diplomatifchen Sieg gu feiern und brangte ben Divan fo fehr, daß er fich den Forderungen Franfreichs fügte. Diefe Concession, Die voraussichtlich in Betersburg große Unzufriedenheit erregen mußte, hatte zur Folge, daß der Großweifir Reschid Pascha diesem hoben Umte entsagen und fich mit bem Borfit im Staaterath begnugen mußte.

Man glaubte anfangs, fein Sturz sei ein zur Beschwichtigung Rußlands gebrachtes Opfer. Auch glaubte man, daß die Cabinetsveränderung und die Uebertragung des Großwessirats auf Rauf Bascha eine Beränderung in der Bolitik nach sich ziehen werde; aber Reschid Bascha übernahm kurz darauf wieder seine alte Stelle und man bemerkte bald, daß die Frage der heiligen Orte noch nicht desinitiv abgeschlossen sei. Während man auf der einen Seite anzeigte, daß eine mit Schlichtung der ftreitigen Anfpruche beauftragte Commission nach Jerusalem reisen folle, erlangte bie ariechische Rirche als Troft einen Firman, welcher die den Ratholiten gemabrten Rechte bedeutend einschränkte, indem er den Griechen erlaubte, in der Rapelle des Delberge zweimal jahrlich Meffe halten zu durfen, was ben Römisch = Ratholischen nur einmal gestattet ift. Auch wurden die Rechtsanspruche ber Griechen auf ben Besit bes beiligen Grabes anerkannt. Aber auch hier benahm fich die Pforte ebenso zweideutig, wie uns geschickt. Sie wollte es weder mit Frankreich, noch mit Rugland verberben und ertheilte zwar den Firman, weigerte fich aber, ihn in Jerufalem öffentlich bekanntzumachen. Erst Ende 1852 fand die feierliche Borlesung in Serusalem auf das Andringen Auflands statt, womit jedoch die Sache noch nicht beigelegt mar, denn die Griechen glaubten, es fei Frantreich zuviel nachgegeben worden und führten lebhaft Beschwerde. Dennoch rubte diefe Sache bis zur Sendung des Fürsten Mengitoff nach Ronftantinopel, welche gegenwärtig die Turkei in eine fo bedrängte Lage gebracht hat.

Der kleine Staat Montenegro, der thatsachlich von der Turkei unabhangig ift, obgleich die Pforte diefe Unabhangigfeit nie anerkannt hat, fteht unter ber Berrichaft feines Bifchofs ober Bladita's aus der Familie Niegofch, der fich feinen Nachfolger felbft auswählt. Da aber nicht immer in der Familie Niegosch ein Bischof vorhanden ift, fo muß der befignirte Nachfolger oft erft in den geiftlichen Stand treten und fich zum Bifchof weihen laffen, mas nicht innerhalb des Landes, fondern nur in Defterreich oder Rugland gefchehen tann. Beter I. hatte fich noch in Defterreich weihen laffen, aber Beter II. hatte fich nach Rugland gewendet, und feit jener Beit ift der ruffifche Einfluß in Montenegro fo alleinherrichend geworben, daß man biefen fleinen Staat ale einen brobend gegen bas weftliche Europa gefchobenen Boften betrachten konnte. Diefes Berhaltniß blieb fogar unter bem neuen Bladika Daniel Betrowitsch, obgleich er seine Jugend in Wien verlebt hatte, und Defterreich darauf die hoffnung feste, feinen Ginfluß in Montenegro überwiegend zu machen. Daniel Betrowitsch reifte im Fruhling 1851 nach Betersburg, begleitet von zwei montenegrinischen Senatoren, um fich von dort die Beftätigung feiner Burde ju holen.

Die Montenegriner find ein tapferer, flavifcher Bochlanderstamm, ber es nicht febr genau mit bem Eigenthum feiner Rachbarn nimmt. Sebr baufig machten fie Raubeinfalle auf turtifches Gebiet, und ber benachbarte Bafcha von Scutari verfucte nur felten, fie dafür zu bestrafen, ba fie in ihren unwegsamen Gebirgen unangreifbar maren. Der Großweffir Dohamed Ali Bafcha wollte zwar nichts von den liberalen Ideen feines gefturzten Rebenbuhlere Reschid Bascha miffen, mohl aber befolgte er diefelbe Centralisationspolitif, welche bie einzelnen Provingen bes Reiches fich fester unterzuordnen strebte. Sest beschloß er, fie auf Montenegro anzuwenden, das ihm durch die Wegnahme der fleinen Feftung Babeljat auf turtischem Gebiet Unlag zum Kriege gegeben hatte. Dbgleich Furft Daniel ichon am 25. December 1852, auf Anrathen Defterreichs, Die eroberte Befte wieder raumte und alfo ber Anlag zum Kriege eigentlich weagefallen war, beschloß die Pforte doch, die Feindseligfeiten fortzuseten und ihre ausgebehnten Ruftungen zeigten, daß es auf nichts Geringeres, als auf die gangliche Unterjochung Montenegros abgesehen mar. Mufchir (Feldmarfchall) Omer Pafcha, ber fich fcon in Bosnien und Sprien als ein fraftiger Befampfer aufruhrerischer Bevolferungen gezeigt hatte, wurde mit einem Beere von 40 - 50,000 Mann gegen Montenegro geschickt, Die albanefische Rufte murbe in Blokabestand erklart, und die turkischen Streitkräfte rudten von drei Seiten gegen Montenegro vor. bis jest zu uns gelangten Nachrichten haben fich die turkischen Truppen in diesem Feldzug nicht mit Ruhm bededt; aber felbft ungeachtet ber Schwieriakeiten bes Terrains und ber Tapferkeit ber Montenegriner murbe ihre Ueberlegenheit boch zulett ben Sieg bavon getragen haben, wenn nicht Defterreich geglaubt hatte, bier eine gunftige Gelegenheit zu haben, feinen Einfluß zur Geltung zu bringen. Es schwebten schon feit einiger Beit biplomatische Berhandlungen zwischen Defterreich und ber Pforte und erfteres hatte icon am 7. Januar 1853 burch feinen Gefchäftstrager Berrn von Rlegl dem Divan eine Note überreichen laffen, in welcher es verschiebene Beschwerben über Beeinträchtigungen öfterreichischer Unterthanen in ber Turfei, über bie Bedrudungen von Chriften in Bosnien, über bie Unstellung ungarischer Flüchtlinge und Underes mehr, erhob und Abhilfe verlangte. Der Divan versuchte, nach feiner gewöhnlichen biplomatischen Taktik, die Sache in die Lange ju ziehen, fodaß Ende Januar wirklich noch kein Abschluß in Aussicht ftand. Da traf gang unerwartet am 30. Januar auf dem öfterreichischen Kriegebampfer Croazia ber Feldmarschallieutenant Graf Leiningen als außerordentlicher Gefandter in Ronftantinopel ein, und überbrachte ein Ultimatum feiner Regierung. Er bot die Bermittlung Defterreiche in den montenegrinischen Bandeln an, verlangte aber, daß Omer Bascha mit feinen Truppen das Land raume, und ber status quo wiederhergestellt werde. Ferner verlangte er, daß Die Pforte ihre, ben vertragemäßigen Rechten Defterreiche widerftreitenden Anspruche auf die Kuftenftrecken bei Klek und Sutorina, zwei kleinen Bafen, welche die Berbindung zwischen dem balmatinischen Meerbusen und Bosnien und der Herzegowina vermitteln, aufgebe. Endlich forderte er von der Türkei die Ausweisung oder Internirung der polnisch = ungarischen Alüchtlinge und Gelbentschädigung für verschiedene Benachtheiligungen, welche öfterreichische Unterthanen in der Turfei erlitten hatten. Er ftellte eine kategorische Frift bis zum 7. und dann bis zum 12. Februar und drohte mit Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Die Pforte mandte fich in ihrer Noth an die Bertreter der übrigen Großmächte, aber Berr von Lavalette fühlte fich noch gefrantt, daß er mit feinen Forderungen in Bezug auf die heiligen Orte vor Rufland hatte zurudtreten muffen, und England hatte in Oberft Rose nur einen Stellvertreter fur feinen auf Urlaub abmefenden gewöhnlichen Gefandten Lord Redeliffe in Konftantinopel. Beide waren nicht allgu eifrig, gudem fur den unvorhergesehenen Fall ohne Bollmacht, und ihr Berfuch, vermittelnd einzuschreiten, blieb daber ohne Erfolg. Defterreich, durch eine Note von St. Betersburg unterftutt, fette alle feine Forderungen durch, und bevor noch Graf Leiningen nach Bien gurudgetehrt mar, begann Omer Bafcha ichon feinen Rudmarich aus Montenegro. Damit war ber Krieg gegen den tapfern Sochländerstamm beendigt, und Defterreich hatte einen glanzenden diplomatischen Sieg erfochten.

Im August 1852 trat in der innern Politik des türkischen Reiches eine Beränderung ein, die auch auf die äußern Berhältnisse zurückwirkte. Reschid Pascha, das Haupt der Resormpartei. siel in Ungnade; sein Sohn, der mit der Tochter des Sultans verlobt war, ward aus dem Staatsrathe entsernt und alle seine Anhänger nach und nach ihrer Stellungen entsetzt. Die altkürkische Partei kam wieder zur Herrschaft, und der Tansimat wurde

abermals beseitigt, indem die Statthalter ber Provinzen fast in der alten Ausbehnung das Necht über Leben und Tod, und das Necht, Beamte nach Belieben ein- und abzusezen, zurückerhielten, wodurch namentlich die christlichen Unterthanen der Pforte benachtheiligt wurden, die sich von Neuem der Willfür alttürkischer sanatischer Statthalter schuplos preisgegeben sahen. Dadurch entstand nicht nur eine große Gährung im Innern des Neiches, sondern die Beschwerden der Christen droheten, den europäisschen Großmächten auch neue Beranlassung zu geben, sich in die innern Angelegenheiten der Türkei zu mischen.

Bir schließen unsere Darftellung mit einer kurgen Ueberficht ber ftatiftifchen Berhaltniffe und ber innern Berfaffung bes turtifchen Reiches. Nach der letten Bahlung im Sabre 1844 gablte die europäische und affatische Turfei 31,550,000 Einwohner; bagu tommen noch in Afrika 3,800,000 Aegypter und Tunifer, was fur bas ganze Reich eine Bevölkerung von 35,350,000 ergiebt. Diefe Bevolkerung theilt fich aber wieder in nicht weniger als dreizehn verschiedene Nationalitäten. Osmanen find in Europa blos 1,100,000; die übrigen 10,700,000 wohnen in Nach ber herrschenden Nationalität tommen die Slaven. Man fcatt fie auf 7,200,000 Seelen, die bem illyrischen Stamme angeboren, welcher Defterreich, Slavonien, Kroatien, Dalmatien, Rrain, Istrien, Karnthen und Stepermark bewohnt. Die türkischen Glaven haben die Bulgarei, Bosnien, Serbien und Montenegro inne; fie find von allen Nationalitäten ber europäischen Türkei bie gablreichfte und bie lebensfraftigfte. Die Araber fonnen auf 4,700,000 Seelen gefcatt werden. Ihnen junächst an Bahl kommen die Numanen in der Moldau und Balachei mit 4,000,000. Bon gleicher Nationalität mit ihnen find die Bewohner des ruffifchen Beffarabiens und in Defterreich die der Butowing, und eines Theils von Siebenburgen und bes öftlichen Ungarns. Die Armenier belaufen fich auf 2,400,000, wovon über 400,000 auf Europa tommen. Die Griechen schätt man auf 2,000,000, bie fich gleichmäßig auf die europaische und auf die affatische Salfte des Reiches vertheilen. Die Arnauten oder Albaneser, Die fich felbst Stipetare nennen, mogen etwa 11/2 Millionen Seelen fein. Ginige halten fie fur die Nach. fommen ber alten Thragier, die mahrend ber Bolfermanderung vom

schwarzen Meer in die Gebirge am Rande des abriatischen Meered zuruckgedrängt worden wären; aber sie sind in Wirklichkeit nur halb Griechen und halb Slaven. Nun kommen noch die Kurden (eine Million), Tataren (230,000), die Sprier, Maroniten und Jakobiten, (210,000), Juden (170,000), Turkomanen (90,000), Drussen (25,000), Chaldäer (25,000). Der Religion nach rechnet man 20,500,000 Mohamedaner, 13,730,000 Griechisch Katholische und 900,000 andere Katholisen; der Rest besteht auß Juden. Diese Bevölkerung liesert eine Armee von 280,000 Mann, von der jedoch nur die Hälste der activen Armee angehört.

Der Badischah, dem Namen nach unumschränkter Herr, regiert durch den Großwesser, nach dem Koran und dessen Commentaren und nach dem Kanun Nameh, den von den verschiedenen Sultanen erlassenen Berordnungen. Da die Bestimmungen des Koran sehr vag sind, so entscheidet in zweiselhaften Fällen das Oberhaupt der Ulemas, oder der Religionssund Gesetzgelehrten, der Sheik El Islam, oder Großmusti, durch einen Fetwa. Inwiesern das neue, Hatti-Sheris von Gülhane genannte Gesetz die Macht des Sultans beschränkt, ist schon früher erwähnt worden.

Nach der neuen Einrichtung der Berwaltung stehen unter dem Ministerrathe zehn Berwaltungsräthe, deren Bornehmster der oberste Rath ift, der zugleich Staatsrath, Cassationshof und höchster Gerichtshof ist. Die andern Behörden sind: die Commission sür den öffentlichen Unterricht, der Oberkriegsrath, der Artisserierath, der Admiralitätsrath, der Rechonungshof, die Räthe für die Landwirthschaft, die Bergwerke, die Bolizei, und sür die mit dem Militairwesen in Verbindung stehenden Fabriken. Der höchste Gerichts- und Appellationshof ist in zwei Kammern, für Rumelien und Anatolien, getheilt, an deren Spize die beiden Heerrichter oder Kadiaster stehen. Außerdem sprechen noch zweiundzwanzig Appellationshöse, deren jeder mehrere Brovinzen umfaßt, unter dem Borst eines Mollah, Necht. Gewöhnliche Gerichtshöse giebt es vierundneunzig. An der Spize der Friedens - oder Bolizeigerichte in den Districten oder Gemeinden steht ein Naib oder Substitut.

Für die Berwaltung ist das ganze Reich in fünfunddreißig Statthalterschaften und diese wieder in 142 Provinzen und 1320 Districte getheilt. Reben den Browinzialbehörden besteht ein Browinzialrath, zussammengesetzt aus dem Gonverneur, dem Steuereinnehmer, dem Bischof oder Rabbiner in christlichen oder judischen Brovinzen, einem Abgeordneten der christlichen Gemeinden und einer gewissen Anzahl von den Einwohnern gewählten Abgeordneten. Die Diftricte werden von einer Art Unterpräsecten unter Mitwirkung der Notablen verwaltet und die Gemeinden genießen sehr ausgedehnte Freiheiten und stehen unter einem von den Einwohnern gewählten Borstand Kodschi-Baschi. Die Bertheilung und Ershebung der Steuern geschieht gemeinschaftlich durch die Localbehörden der Brovinzen des Districts und der Gemeinde.

Sehr verschieden find die verfaffungemäßigen Berhaltniffe ber eingelnen Brovingen gur Centralregierung. Tunie, Megypten, Die brei Donaufürstenthumer: Serbien, die Moldau und Balachei und Montenegro haben ihre eigene Berfaffung; fie regieren fich felbst nach ihren eigenen Gefeten, gablen aber einen Tribut. Tunis und Montenegro find thatfachlich gang unabhängig. Serbien wird von einem auf Lebenszeit ermablten Fürsten, Alexander Georgewitsch, regiert. Er theilt seine Gewalt mit einem auf Lebenszeit ernannten Senat und eine von allen Burgern ermählte Versammlung controlirt die Regierung. Die Molbau und Walachei fteben unter Hospodaren, die feit 1821 aus der Reihe ber einheimischen Bojaren auf fehr verschiedene Beife gewählt worden find. Unfangs ernannte fie die Turtei birect; bann ernannten fie bie Turtei und Rufland gemeinschaftlich auf Lebenszeit, bann wurden fie wieder zu Bahlfürften und jest find fie, fraft bes Bertrags von Baltaliman zwischen Rufland und ber Pforte, vom 16. Juni 1849 an auf fieben Sahre eingesett. Fürft ber Moldau ift Gregor Ghita, Fürft ber Balachei Stirben. Beibe Fürften regieren mit hilfe eines Minifteriums und einer Nationalmilig. Die Fürstenthumer haben ihre eigenen Gefetsbucher und Gefete, auf welche Rugland mahrend ber Occupation von 1832-34 großen Ginfluß gehabt hat.

Das ift in flüchtigen Umriffen die innere Verfaffung bes turkischen Reiches und feiner Provinzen. Man hat versucht, durch den Satti-Sherif von Gulhane den Geift der Reform in dieselben einzuführen, aber wir haben bereits gesehen, wie sehr derfelbe bloßer Buchstabe geblieben ift,

und wie wenig er hat thun können, um den Berfall des Reichs aufs zuhalten.

Wenn man im Innern des türkischen Reiches reift, so erblickt man in der Ferne Häuser, Schlösser, Städtemauern, die in der ganzen Frische der Neuheit glänzen, und man glaubt, reizende Kioske, unüberwindliche Festungen zu sehen. Sowie man aber näher kommt, verschwindet das Scheinbild wie ein Wüstenphantom. Alle diese Bauten sind nur Ruinen, die weiß übertüncht sind, um wie neue zu erscheinen; die Häuser sind verlassen; die Schlösser bestehen nur aus Trümmerhausen; die Städte sind versdet; üppiges Unkraut wächst auf den Straßen, und das einzige Geräusch, welches man vernimmt, rührt von einem morschen Steine her, der sich unter unserm Fuße loslöst; gleich Pompezis der Wüsten des Orients sind diese Städte ihrer Einwohner beraubt, die als einzige Spuren ihres Daseins nur offene Gräber und umgestürzte Tempel zurückgelassen haben.

Das ift das traurige, aber mahrhafte Bild ber gegenwärtigen Turfei. Einige Rriegsschiffe, außer Stand , einen ernfthaften Rampf zu befteben, liegen im Bosporus. Unvollständige und ichlecht ausgeruftete Regimenter, die die zu höberen Inftructionen dienenden europäischen Officiere todtlich haffen, und beren einheimisches Officiercorps im hochften Grade unwissend und demoralifirt ift, exercieren auf der Ebene vor Daud Bafcha. Aber vor dem Feinde haben fie bis jett noch nichts als Niederlagen erlebt, und haben weder in ihre eigene Kraft, noch in die neuen Runfte Bertrauen, die man fie lehrt. Schulen, wo man Menschen improvifirt, die weder Chriften noch Moslemin find, werden mit großen Roften in Konftantinovel unterhalten. Auf ber Seite ber Neuerer wenig mehr als leichtfertiges Dilettantenwesen, die gange, noch übrige Rraft ber Nation dagegen auf der Seite der Altglaubigen, die mit um fo wilderem Trope an den alten morfch gewordenen Ginrichtungen festhalten, und in ieber Art ber beilfamften Neuerung ein Berbrechen gegen die Religion feben, an ber fie mit fanatischer Gluth festhalten. Die Balfte bes unermeflich fruchtbaren Bodens liegt aus Mangel an Sanden ober an autem Willen unbebaut ba; ber Staatsschat tann feine Gläubiger nicht mehr befriedigen; das baare Gelb ift fo verschlechtert, daß es nur mit Widerwillen genommen wird; das Vertrauen in den Bestand des Staates ist verloren, der Handel zu Grunde gerichtef und die Industrie ohne alle Bedeutung. So ist es mit einer Macht bestellt, welche die beiden ersten Militairstaaten, Außland und Desterreich, zu unmittelbaren Nachbarn hat und welche die Schlüssel des Orients nicht nur vor Außland, der größten Landmacht, sondern auch vor England, der ersten Seemacht bewahren soll. Wie wenig sie im Stande ist, diese Rolle länger zu ersüllen, wird wahrsschilich schon die nächste Zukunst zeigen.

GEORGETOWN UNIVERSITY LIBRARY

